

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GEORGE FISCHER

York Julic Library

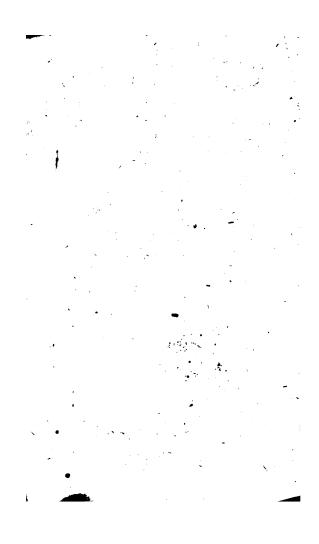

# Sammtliche

# W erke

nog

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

40. Bändchen.



Wien, 1829. Gedruckt und im Berlage bey Anton Pichler. Leipzig,

in Commiffion bey August Liebeskind.

# Rleine Erzählungen.

Bon

Caroline Dichler, \* gebornen von Greiner.

# Zwölfter Theil.

- 1, Die Stieftechter.
- 2. Der Bluträcher.
- 2. Der Bofting.

# Wien , 1829.

Gedruckt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig,

in Commission ben August Liebes End.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
243743

ASTOR, LENOX: AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1902

Stieft och ter.



# Die Stieftochter.

## Feindesgefahr.

Der Krieg mit Frankreich war aufs Reue ansgebrochen, die französsiche Deeressluth wälzte sich
über die Gränze und näherte sich jest zum erstenmable einer friedlichen Gebirgsgegend, in deven Bezirk sich bisher durch ein Zusammentressen
der Umstände die Ruhe wunderbar erhalten hatte. Mit Angst und Schrecken vernahmen die Einwohner eines kleinen Landstädtchens, das hier im
Schoofe schähender dügenlag, die Rachricht von
der drohenden Geschaft der erfüllte sie
mit solcher Angstellen erfüllte sie
eines wohlhaben
ven hier stillen

me Baife angenommen hatte. 3m Grunde mar fie bas, und mar es boch auch micht; ihre Dutter mar amar langft todt, und fin hatte fie nicht" getannt, aber ihr Bater lebte und bar ein angefebener Schreinermeifter in der Refideng. Ber reich oder vornehm war, ließ ben ihm arbeiten, und man mußte feine Meubeln von Meifter Grelling begieben, wenn man in feiner Ginrichtung Unfpruch auf Glegang machen wollte. Reichthum und Boblleben herrichte in Beren Grellings Saus fe, ben brenfig Gefellen arbeiteten in feinen perfdiedenen Wertflatten, eine febr bubide Rrau und mehrere mohlgebildete Rinder ichienen ihn gum eben fo afücklichen Gatten und Water zu machen, als er fcon ein reicher Burger und angefebener Dann unter feines Bleichen mar. Aber dennoch mobnte Bein Glud im Innern diefer Familie. Frau Grelling mar eine icone Frau, der Melfter hatte ffe in icon vorgeruckten Dannesjahren, nach dem früben und fcmerglichen Tobe feines erften Beibes. Chriftinens Mutter, als ein junges, blutarmes Madchen gebeirathet, er hatte fich eine liebevolls Lebensgefahrfinn, feinem vermaiften Zöchterchen, an dem er mit inniger Liebe bing, eine zwente forafame Mutter ju geben gemeint. Ihre Geftalt Satte ibn bezaubert, ihre Wirthlichkeit und ihr

Fleif rechtfertigten auch zum Theil die Wahl fein nes Bergens; aber die Liebe und Schonung, die er gefucht bette, fand er nicht. Die fcone Rran batte übergroßte Bergnugen an Dut und Glaub. fie liebte aus diefer Urfache bas Geld mehr als recht man, und fab die Tochter ibrer Borgangerinn. als eine unwilltommene Theilnehmerinn des Barmögens an, das ihr und ihren Lindern bestimmt mar. Gie hafte de Rleine und verfolgte fie auf iebe Urt. Meifter Grelling fab bas mit Schmerze aber er batte nicht bie Dacht. es zu bindern ; benn fcon längst batte er sich nach und nach, während er dem Auftern feines Wertes mit Rraft und Tude tigkeit: vorftand, die Berrichaft des innern Saufes aus ben Banden minden laffen. Geine Frau befahl bier unnmidrantt, ibr und ihrer eigenen Rinder Bortheil mar ibr bachftes Gefet, es blieb dem geplagten Danne und Bater fein anderer Musmeg. als das Madchen, melches der Bankapfel in der Kamilie und unschuldiger Beise die Rubestörerinn des Baufes mar, ju entfernen. Er forieb an feine Somefter, Frau Sebald; die fromme Matrons batte langft Argernif an dem Gange der Angeles genheiten in ihres Bruders Baufe genommen, die imae eitle Frau war ibr ein Dorn im Auge, und Christnens Entfernung aus der Rabe ibrer Stiefe

mutter. and dem larmenden Saufe, aus bem flaten Unblid unmurdigen Bantes, der um ihretmile len entstand, langft ibr Bunfch gemefen. Gis fürchtete ben Ginfluk, den folche Auftritte und Benfpiele auf bas Dabden baben muften, wenn fie erft größer werben und ihr Berftand fich ju entmideln anfangen wurde. Gie mar einfam, bente ibr einziger Sobn betrieb fern von ihr in "ingen eine große Fabrit; fo verftand fie fich geen dagn, dem Buniche ibres Bruders entgegen ju fome men und Christinen als ihre Pflegetochter ju fich ju nehmen. Rur brang fie, um jeden Reim ber Gitelleit aus dem Bergen der Rleinen ju entfepe sen, um fie nicht mit ber Schmache ibres Baters und ber Bosheit ihrer Stiefmutter bekamt gu machen, und endlich, um ben ibrer Graiebung gang frepe Sand gu baben, barauf, daf ihr Bruder ibr bas Rind gang abtreten und bief vor den Stabren der reifen Bernunft ohne bringende Roth. wendigkeit nicht erfahren follte, wer ihr Bater und aus melder Urfache fie aus dem alterlichen Baufe verbannt mar.

herrn Grelling leuchtete das Wahre, mas dies fen Forderungen zum Grunde lag, wohl ein, obwohl es ihm webe that, so gleichsam ganz auf fein liebstes Lind zu verzichten; aber es blieb ihm der Troft, es ben feiner Schwefter aufs Befte berforgt'ju wiffen, und fie, so oft es feine Geschöfte erlaubten, ale ihr Bormund und Oheim besuchen an tonnen.

So tam das taum vierjährige Rind in das Städtchen im Bebirge zu ihrer Muhme. Bald waren die ersten Gindrucke aus dem alterlichen Sanfe verwischt, nach und nach verloren sich auch die Erinnerungent Man hatte ihr gefagt, daß der freundliche Mann, bop dem sie gelebt, und der jetzt gehetend jedes zwepte oder dritte Jahr tam, soms Schwester zu besuchen, ihr Oheim gewesen, der sie aus Mitseld zu sich genommen. Gine innige Liebe zog sie zu diesem Manne, und jeder seiner Besuche war ein Fest für das stille ernste Kind.

Jahre Bheten sich an Jahre, Christine war gut berigen, zur Jungfrau herangereift, ihre Grant entfaltete sich wunderbar, und Fran Serbald, die ohnediest sehr strenge Ansichten vom Lesben und der Erziehung hatte, glaubte ihre Wachssamteit verdoppeln zu mussen, um das Mädchen, dessen etwas stolzer Geist ihr nie aufrichtige Unterwerfung bewiesen hatte, jest, wo ihre Gestalt sich vortheilhaft entwickelte, vor den Blicken der Männer, und sich und ihr Haus vor jeder Unruse, zu bewahren.

und gerade in diese Zeit wachsender Besorge, niß führte der himmel die allergrößte, die Anstenharten geines seindlichen Geered henan. Mit Zietern hatte Frau Sebald früher in Zeitungen von dem Jammer gelesen, den der Arieg, und schon die bloke Röbe der Armee, die Durghüge u. s. w. über wiedliche Gegenden gebracht hatten, und dandbar hatte sie die Güte des himmels erkannt, defesen sichterer Schon bieber über diesen einsamen. Thälern gewacht und den Wogen der Verheerunggebothen hatte: "Bis hierher und nicht weiter!"

Jest aber sollte auch dieser verborgene Zufluchtes ort in Den Tumult gebracht, vielleicht verbrannt, geplündert werden, und was sie bisher an Andern beklaget, sie selbst tressen. Raum daß ihr soust verständiger Sinn diesem drohenden übert wemochte in den und sich aufrecht zu halten vermochte is nach und nach immer beunruhigendere vernochte ist nach und nach immer beunruhigendere vernochte ist ein die letzten possungen der Ungewisheit zere nichteten und laudesfürstliche Besehle die Obrigkeiten der einzelnen Orte zu den unumgänglichen Raßregeln anhielten, welche eine anräckende seindeliche Deeresmacht erforderte. Als der erste Schreschen über das Unausweichbare vorüber war, war ihr nächster Gedanke Flucht, Flucht mit ihrer schönnen Pflegebesoblenen und ihrer Sabe zu ihrem

Soine, ober in irgent eine große Stadt, Sie eief Sheiftinen und theilte ibr ihren Entiding mit: aber biefe tonnte die unbestimmte Angit, bieft undemeffene, auf buntein Begriffen rubenbe Entie den ibrer Dubme nicht mit ihr fitblen. Gie erfannte mobl, daß ihnen mancher Schreden und monde Wirube bevorfteben muffe, fo wie die Beinde fic naberten; aber fie batte von Mugen Beuten Bieles debort, mas ihr Muth und Baltung einflöfte, und fit in der Meinigng beffartte, daß bas Geinige gu verlaffen und fremder Bergeudung anzuvertrauen, mabrend man felbit auf unfichern Begen vielleicht vergeblich nach Schus und Buffucht berum irre, Das Miglichfte mare, mas man in folden Rallen thun konne. Go bemubte fie fich alfo mit allen Grunden, die fie aufbringen tonnte, der Dubme Die Beschwerlichkeit, ja die Gefahr ihres Planes einsehen und fie ben Gedanten an Diese Rlucht aufe geben zu machen. Es bedurfte aller diefer Beftrebungen nicht! benn nach brep Tagen, ale bie übers wiegende Angft der Frau Gebald, trot Chriffinens Borffellungen, bennoch fast alle Sinderniffe bes ffegt und die Richte fich fdweigend in ihr Schickfal ergeben batte, als alle Borforge für die que rudgelaffene Babe getroffen, die Bunbel gefchmirt or , where wellship of us barren is it will \*

# Die Stieftochter.

# Feindesgefahr.

Der Rrieg mit Frankreich war aufs Reue ausgebrochen, die franzößiche heeressluth mälzte sich über die Gränze und näherte sich jest zum erstenmable einer friedlichen Gebirgsgegend, in dernen Bezirk sich bisher durch ein Jusammentressen der Umstände die Ruhe wunderbar erhalten hatzte. Mit Angst und Schrecken vernahmen die Einswohner eines kleinen Landstädtchens, das hier im Schoose schühender hügel lag, die Nachricht von der drohenden Gesahr; aber Niemand erfüllte sie, mit salcher Augst, als Frau Sebald, die Witwe eines wohlhabenden Bürgers, die seit vielen Jahren hier stille und bequem mit ihrer Pflegetochter lebte, die sie, wie man sagte, und wie Christine, w hies das Rädchen, selbst glaubte, als inse we

me Baife angenommen hatte. 3m Grunde war fie das, und war es doch auch gicht; ihre Dutter war zwar langft tobt, und fin batte fie nicht getannt, aber ihr Bater lebte und bar ein angefebener Schreinermeifter in der Refideng. Ber reich ober vornehm war, ließ ben ihm gebeiten, und man mußte feine Meubeln von Meifter Grels ling beziehen, wenn man in feiner Ginrichtung Anfpruch auf Glegang machen wollte. Reichthum und Bohlleben herrichte in herrn Grellinge Saus fe, ben brepfig Gefellen arbeiteten in feinen ver-Schiedenen Werkflatten, eine febr bulde Frau und mehrere mobigebildete Rinder fchienen ihn jum eben fo gfüdlichen Gatten und Bater gu maden, als er Schon ein reicher Burger und angefebener Mann unter feines Gleichen mar. Aber bennoch mobnte Bein Glud im Innern biefer Familie. Frau Grel. Ting war eine icone Frau, der Meifter hatte fie in icon vorgerudten Mannesjahren, nach bem früs ben und ichmerglichen Tobe feines erften Beibes, Chriftinens Mutter, ale ein junges, blutarmes Madden geheirathet, er hatte fic eine liebevolls Lebensgefährtinn, feinem verwaiften Zöchterchen, an dem er mit inniger Liebe bing, eine zwente forgfame Mutter ju geben gemeint. Ihre Geftalt gatte ibn bezaubert, ihre Birthlicheit und ih

.....

Bleif rechtfertigten auch zum Theil die Babl fein nes Dettens; aber die Liebe und Schonung, bie er gefucht bette, fand er nicht. Die fcone Fran hatte übergroßts Bergnügen an Dus und Glaus. fie liebte aus diefer Urfache bas Geld mehr als recht man und fab die Tochter ibrer Borgangerinn als eine unwilltommene Theilnehmerium des Barmogens an das ihr und ihren Lindern, bestimmt war. Gie bafte de Rleine und verfolgte fie auf jebe Urt. Meifter Grelling fab bas mit Schmerge, aber er hatte nicht bie Dacht, es ju hindern ; denn foon längst hatte er sich nach und nach, während er dem Außern seines Wertes mit-Kraft und Tuds tigfeit: vorftand, die Berrichaft des innern Saufes aus ben Banden minden laffen. Seine Fran befahl bier unumfdrantt, ihr und ihrer eigenen Rinder Bortheil mar ihr höchftes Gefet, es blieb bent ge plagten Manne und Bater tein auderer Auswegals das Mädchen, welches der Zankapsel in den Fan milie und unschuldiger Beise die Ruhefforering des Paufes war, ju entfernen. Gr forieb an feins Schwester, Frau Sebald; Die fromme Matrons hatte längst Argernis an dem Gange ber Aregele genheiten in ihres Bruders Daufe genommen, Die junge sitle Frau war ihr ein Dorn im Aude Christinens Entfernung aus der Rabe bees

den Borbangen unbemerkt binque gu bliden, und ihr Berg mallte von gemischten Empfindungen auf, wie einerseits Angft und das Gefühl ber Gomach, die Sieger ihrer Landesleute jest fo übermuthig einziehen ju feben, und auf der andern Seite der Unblid ber friegerischen Schar, die begeisternde Mufit, die Buverficht ihrer Saltung, felbft das Beraufch ihrer Dferde und Baffen ihr Gemuth auf miderstreitende Art bewegten. Run mar der Bug vorben. Gie trat ju ihrer Dubme, die in Todesangft, gitternd und bleich ba fag. Alles mar mieder ftill geworden und blieb es ungefähr eine lange Stunde, bis die Mannschaft fich bie Quartieranweisungen verschafft hatte. Jest mandie Dammerung eingetreten, im fleinen Bimmer alles duntel und ftille; auf ein Dabl erschallte ein beftiges Dochen an der Sausthure. Frau Gebald ichreckte gusammen; Christine erhob fich. - Bollt ibr ihnen nicht entgegen geben, Frau Dubme? fagte fie, und ichlug indeffen Licht mit gitternden Fingern. 3ch tann nicht! rief diefe: Unne foll mit dir gebn. Christine schauderte, es mar bas Unan . genehmfte, mas die Dubme ihr befehlen konnt Sie fand ftill, fie konnte fich eines innern Gr ens nicht erwehren, vor die fremden, feindlis vielleicht roben Manner bingutreten; boch

sich, rief Annen aus der Rüche, zündete ihre Rerze an und schritt den Sausgang hinab. Georg hatte indeß geöffnet. Zwey Cüraffiere in blinkenden Sarnischen standen vor ihr, ein ältlicher Mann, den der Goldbesat auf dem Armel als einen Unteroffizier bezeichnete, und ein Jüngling, der sich sinster hinter diesem hielt und ihm das Wort zu führen überließ.

Christine verftand tein Frangofifch, der Marechal du Logis tein Deutsch; so mußte der Reiter vortreten, und überrascht borte fich Christine in febr reinem Deutsch angesprochen. Sest erft fab fie Diefem ins Beficht, und errothete und folug in bochfter Wermirrung die Augen nieder, als die Buge eines bilbiconen jungen Mannes, des iconften, den fie je gefeben, ibr in der hellen Beleuchtung ibrer Rerge fichtbar murden, und zwen große blaue Augen fie mit einem duftern Ernft anfaben, ben taum ein Ausbruck der Soffichkeit milderte. Gie autwortete nicht fogleich, die Stimme batte ibr verfagt; aber fle ermannte fich fonell, gab furs eine bescheidene Untwort, man verftandigte fich. Christine reichte Unnen ihr Licht, und die Reiter gingen, von diefer geführt, über den Bof die Bintertreppe binan, in ibr Stubden, beffen Reinlichteit an Gerathe und Betten bie muben Rrieger mobithuend ansprac.

Christine tehrte gur Dubme gurud, bie ibre Richte mit fichtbarer Freude mobibebalten von ber Bufammentunft mit jenen Furchtbaren wiedertebren fab. Diefe mar febr fill und in fich getebrt; boch gewohnt, bas Dabchen meift fcmeigfam an finden, befremdete es Frau Gebald nicht, daß fie auf umftandliche Extundigungen nur obenbin und Burge Untworten gab. Chriftinens Gemuth hatte einen Gindruck empfangen, der ju ploglich und ju gemaltfam getommen mar, als daß es ibr moglich gewesen mare, ibn mit aller überlegung und Befonnenbeit fo fonell wieder zu vertreiben. In-Deffen gingen die Dinge im Saufe ihren Gang fort. Die Reiter murden durch Unne und Georg verpflegt, Christine ließ fich nicht vor ihnen bliden, und erft am Abende bes zweyten Tages, da fie von einer Revue nach Saufe tamen, verlanate ber Unteroffizier, der Dame des Saufes, wie er fic artig ausdructte, fein Compliment ju machen. Georg, dem er den Auftrag gab, ibn ju melden, batte ibn gern biefer Bofficeleit überhoben. Frau Sebald erichrack, als ihr ber Befuch angefagt mur-De, und bantte nun Gott, daß Chriftine eben in der Besper und also nicht zugegen war, als bie

Soldaten eintraten. Diefe benahmen fich indeffen febr boffic, der jungere mußte den Dollmetich machen, und Frau Gebald entdecte nicht ohne Bergnugen einen Landsmann in ibm; benn auch er mar, wie fie, aus ben Rheingegenden geburtig, mobibabender Burgereleute Rind, und auf dem Puncte geftanden, bald felbft Burger und Meifter in der Schreinertunft, der er fich nach des Baters Benfpiel gemidmet, ju merden, als die unselige Conscription ibn traf und mitten aus feinen Bahnen und hoffnungen fortrig. Bu ihrem Erftaunen fand die gute Frau im Berlaufe der Un= terredung, bag diefe gefürchteten Unholde doch gang menichlich und boffich maren, ja, das be-Scheidene Befen und ber Unftrich von Digmuth im Gefichte bes jungen gandemannes batten ibm ihr Boblwollen gewonnen. Go mar es ihr eben nicht mehr fo unangenehm, als nun Chriftine gurudtam; und von der Bermirrung, mit welcher fie den jungen Goldaten, diefer fie erblichte und grufte; gemabrte fie vollends nichts. Die Reiter maren aufgestanden, ber Gintretenben ibre Boflichfeit zu bezeigen. Gine bobe Purpurgluth überftromte Christinens Bangen. Der Unteroffizier rudte ihr galant einen Stuhl jurecht, und bemubte fic, in gebrochenem Deutsch bem ichonen Madchen einige Artisteiten zu fagen; ber jungere war feit ihrem Gintritt verstummt, nur zuweilen siel ein brennender Blick von der Seite auf fie, und er überhörte meift, was Frau Sebald ihn zu fragen, oder sein Ramerad ihm zu fagen hatte.

Von dem an faben fich die Sausleute und die Ginquartirten zumeilen, der Marechal du Logis war bald bekannt mit Allen, eine gutmuthige Rriegerfeele, ranh aber ehrlich und befcheiben, menn man feine nicht unbilligen Forderungen erfüllte. Aber gwifchen ben jungen Leuten hatte ein icheues Betragen Dlat genommen, fie fchienen fich viels mehr zu vermeiden als zu fuchen, und Rrau Gebald mahnte nicht ohne Angstlichkeit ihre Nichte manchmahl an die Pflicht der Boflichkeit gegen die fremden Gafte, die nun ein Dabl im Städtchen die Berren fpielten, und ihren Sauswirthen, menn fie gereigt murben, manden Schaben gufügen tonnten. Christine beobachtete jene Pflicht mobl gegen den Unteroffizier, aber wenn fie diefen anftandia grufte, verneigte fie fich taum gegen feinen Gefabrten, der feinerfeits fie nur finfter anblickte, und Bende gingen fcheu, ohne je ein Bort ju mechfeln, aneinander porüber.

### Rettung.

Uber dieg mar nicht bas Gingige, mas Frau Cebald mit Difvergnugen an ibrer Richte bemertte. Gin feltfames Befen batte fich ihrer bemachtigt, das fonft fo befonnene, fluge Madchen mar träumerifch, gerftreut geworben, und alle Augenblice batte die Rubme nothig, fie an irgend eines der gewöhnlichen täglichen Geschäfte ju erinnern, die fonft wie ein regelrechtes Uhrwert fich ftill jeden Tag wiederhohlt hatten. Chriffine mar ftets wenig mittheilend gemefen; nun verschloß fie fich gang in fich und fprach nichts, als mas die au-Berfte Rothwendigteit erforderte. Das verdroß ihre Mubme, und ju diefem Berdruf gefellte fich bald Sorge und Rummer, als fie nach ein paar Wochen die fichtbare Abnahme in des Dadchens Außern bemertte. Das Rofenroth ibrer Bangen erblafte. ibr lebhafter Blid mar trube, ibr rafcher Bang . fcleichend geworden; fie af bennahe nichts, und in der Racht glaubte Frau Gebald fie oft in ihrer Rammer im obern Gefchoffe unruhig bin und bergeben ju boren. Gie ftellte fie defhalb jur Rede. Christine laugnete, verficherte, fich gang mohl gu befinden, und Alles blieb wie vorber, bis in ein paar Tagen ein plöglicher Larmen auf der Strafe

Frau Sebald and Feufter gog. Ste öffnete dieg und fragte, mas es gabe? Man antwortete ibr, baß auf Dem großen Plage ein Gefpann Pferde burchgegangen maren und unter der des Wochenmarttes wegen versammelten Menschenmenge einige Personen be-Schadigt hatten. Gott im himmel! Dein Stim den! rief fie erfdrocken, benn es fiel ibr fogleich ein, daß Christine mit der Dago auf ben Martt gegangen mar, um Borrathe für das Sans eingus Laufen. Bitternd trat fie vom Fenfter binmen, ihre Anice verfagten ihr ben Dienft, fie mußte fich fes Ben. 218 fie fich wieder erhohit hatte, fand fie auf mit dem Borfate, Georg fogleich auf den Plat in Schicken, um gu feben, mo Chriffine fen, und fie nach Sause ju geleiten. Aber in bem Augenblice machten ein lautes Geraufd und Tuftritte vieler Menfchen, Die fie im Dausgange hörte, ihr Mut aufs Neue erstarren. Was wird nur das bedeuten? . Dachte fie erfdroden, und öffnete Die Stubenthure. Da fand unter einer Menge hereindringender Mene ichen der jungere Reiter, bem das Blut durch Die blonden Loden über bas Geficht flog und hielt ib: ce Chriftine, bleich und ohne Leben - ob ohnmach tig oder todt? wußte fie nicht - auf den Armen Großer Gott! mas ift bas? rief die Matrot Der Reiter antwortete nicht, er farrie nur un läffig auf bas bleiche Madchen in feinen Armen bin; aber die Übrigen bedeuteten fie, daß der Pofigug des Frangofichen Commandanten, der vor dem Rathhaus angespannt geffanden babe, von irgend Gtwas erfdrect, ploblich fcheu geworden und mitten in bas Gewühl ber Raufenden und Bertaufenden bineingestürmt fen. Gich ju retten mar bennahe unmöglich, die Menfchen brangten von allen Ceiten, durch Todesfurcht getrieben, auseinander; Rorbe, Stuble, Perfonen fturgten auf einen Saufen, das mutbende Gefpann wurde burch den garmen noch wilder. Chriftine batte fich in eine Debenftrage retten mollen, die Pferde mandten fich und tamen gerade hinter ibr ber, fie lief, fie fturgte, die Roffe waren an ibr, die erschrockene Menge fcrie; da fprang ber junge Reiter durch ben dichten Saufen, rif Die wilden Bengften am Bugel gurud, daß des Sinen aufbaumender Ropf ibn an der Stirne blutig folug, rafte das Madden vom Boden auf und eilte mit ibr fort.

Während dieses Berichtes hatten der Reiter und Frau Sebald die Ohumächtige in die Aammer und auf das Bett gefegt; die Thüre ward verschlossen, um die Rengier der Zudringenden abzuhalten. Aus ne brachte Essig und Waster, die Bewustiole was laben, und vergebens suchte Frau Sebald den Idaes.

ling zu bewegen, daß er fich von ihr das Blut abmafchen und nach feiner Bunde möchte feben laffen. Er mar nicht dagu ju vermögen; flumm und bebend hielt er feine Blide auf Christinen geheftet, und - Wenn fie nur lebt! Wenn fie nur nicht verlett ift! - maren die einzigen Laute, die feiner Bruft entbrangen. Endlich folug fie bie Augen auf fie ichaute erstaunt um fich ber, - jest fiel ibr Blid auf ihren Retter, auf bas Blut, das über feine Bangen flof, und mit einem Schren des Entfebens fprang fie vom Lager auf, auf ibn gu, und umichlang ibn mit frampfhafter Beftigeeit, jum Schreden der bepden alten Franen, die in diefer unvorbereiteten Bewegung einen Unfall von Babnfinn zu feben glaubten. Du bluteft! rief fie : Ge ift um meinetwillen! 3d weiß, ich weiß! 3d fterbe mit dir. Gie fant von Reuem jufammen, aber der Reiter lieft fie nicht aus feinen Urmen gleiten; auch ibn fcbien ein unfichtbares Feuer gu durchzuden, er prefite fie an feine Bruft, feine Lippen brannten anf den ibrigen, feine Thranen fielen auf ibre Bangen, fie ermachte wieder, blidte ichen um fich ber, erkannte in dem Augenblick das Unschickliche ihrer Lage, rif fich los und feste fich erschöpft, gitternb aufs Bette nieber.

Was war das? rief jest Frau Gebald , indem

fie fich muhfam ihrem labmenden Erftaunen entrift: Steht es fo mit euch, Ungludliche?

Gin Moment batte bas Gebeimnif ber benden Bergen gewaltfam enthullt, bas bis jest fic durch tein Wort, burch teinen Blid geoffenbart, und vermuthlich teinem von Benben in feiner gangen Starte bewußt gewesen war. Run war auch nichts mehr ju verhehlen, und jugleich mit dem geliebten Beaenstande erfuhr auch die bestürzte Duhme das Geftandnif, ja das Dafenn diefer Leidenschaft. Gine lange Dredigt begann nun. - Chriffine unterbrach fle fonell mit entschloffenem Tone, indem fie, vom Bette auffpringend, nichts anderes fagte, als: Dubme, jest ift biergu teine Reit; laft uns bem edelmuthigen Retter unfern Benftand leiften! Frau Cebald befann fich; Christine batte, wie faft immer, auch jest wieder Recht, fie bieg ben Bormundeten niederfigen, und fie mit Christinen mufch feine Bunde, die übrigens nicht febr bedeutend und nur durch den Ort - die Schlafe - dem fie gang nabe mar, batte gefährlich merden tonnen. Der Berband mar geendigt, Frank, fo bief ber Reiter, bantte mit dufterem Blide, Batte ich mich verblutet, fagte er, indem er bas Bimmer verlieft, es mare vielleicht für uns Alle beffer gewelen!

So erschrocken Fran Sebald über die gemachte

Entdeckung war, so war es ihr doch in diesem Augenblicke nicht möglich, dem unglücklichen Jüngslinge, der so viel für ihre Richte und damit auch für sie gethan, und der jeht so leidend, so bleich schien, zu zürnen, wie sie es gern gewollt hätte. Ihr herz blutete, wenn sie an das Schicksal der beyden hübschen jungen Leute dachte; aber sie durste diese Liebe nicht zugeben, denn sie kannte die Berhältnisse ihres Bruders, und noch mehr ihrer stolzen Schwägerinn Denkart, sie wußte im Borzäns, daß hier an keine Einwilligung zu benken war, und das Loos der Frau oder Braut eines französseschen Reiters schien ihr doch auch zu traurig und ihrer schönen Richte unwerth.

# Bindetniffe.

Bon diesem Augenblide an wandte fie also all ihr Streben dahin, die jungen Leute auseinander zu halten, fie stellte Christinen die Thorheit, ja die Unmöglichkeit einer solchen Berbindung mit allen ersinnlichen Gründen vor Augen, sie bewachte fie mnablassig, hüthete jeden ihrer Schritte, und traf auch sonft noch die nöthigen Maßregeln, um die gefährliche Rabe des schönen Unruhstifters und den Umgang der Liebenden, der in demielben hause

nicht gang zu vermeiben mar, aufzuheben ober einzuschränten.

20es, mas fie beginnen tonnte, Scheiterte aber un ber finnreichen und entschloffenen Liebe bes jungen Daares. Ihre Leidenschaft, die fie lange verborgen, die fle Riemand, ja taum fich felbft geftanden, mar nun durch jenen Bufall entbeckt, fie mar in belle Klammen aufgeschlagen, und teine übergengung von ben unüberwindlichen Schwierigleis ten, die ihr im Bege ftanden, war im Stande, biefe Gluth ju bampfen. Gin Buftand leidenschaftfichen Babnfinns fcbien fich Bender bemächtigt gu haben, welcher aller Gegenwirkung und aller Sinderniffe, die der Dubme Borficht um fie berum aufjuhaufen mußte., flegreich fpottete. Gie fanden Mittel, fich allein ju feben, ju fprechen. oder fich menigftens ju fcreiben. Entwurfe murden mitgetheilt, Plane für die Butunft verabrebet. Christinen mar die Vorftellung undentbar, je eis nem andern Manne jugugeboren, einem Unbern aud nur aut ju fenn als ihrem Frant. Er fühlte fich von demfelben Glauben belebt; diefe Liebe folls te den Leiden, ber Entfernung, ber Beit tropen. Endlich brach ber erfte Sturm gegen fie los. Die Reiter wurden ploblich ausquartiet und ihre Re dron siemlich weit wen auf ein Durch

gend verlegt. Christine wurde todtenbleich, als der Wachtmeister mit dieser Reuigkeit ins Jimmer trat, um mit dankbarem Berzen Abschied von der freundlichen und sorgsamen Dauswirthinn zu nehr men. Aber ihr Stolz wehrte dem Ausbruche eines Gefühls irgend einer Klage gegen die Muhme, als der Reiter das Jimmer verlassen; denn nicht mit Unrecht schien es ihr, als habe Frau Sebald die Pand im Spiele gehabt, und als sey die Schwadron nicht ohne Einwirkung des Herrn Bürgermeisters entsernt worden, mit dessen Gesmahlinn Frau Sebald seit Langem vertraut und die letzen Tage viel in dem Pause derselben gewessen war, ohne, wie sonst geschah, die Richte mitzunehmen.

Christinens Scharfblick hatte sie nicht getäuscht, obwohl, was Frau Sebald zur Aussührung ihres Planes hatte thun können, nur das Wenigste war, und der Zufall das Meiste bewirkt hatte. Indessen, da dieß über Erwartung gelungen war, wünschete sie nun auch eine lette Zusammenkunft zwischen Christinen und dem Reiter, so wie alle fernere Verbindung unmöglich zu machen; sie wußte Christinen anhaltend zu beschäftigen, sie ging selbst in den Hof hinaus, jenem den Abschied in der Stube zu ersparen. Bald darauf hörte man die Soldaten

fich zum Fortreiten auschiden; die Pferbe ftampften, die Waffen raffelten, das hofthor ging auf und unter lautem Getose verließen die Rrieger das gaftfrepe Saus, das sie durch mehrere Wochen mit Bufriedenheit bewohnt hatten.

Rrau Gebald beobachtete ibre Richte icarf. aber teine Diene verrieth, mas in ihrem Innern porging; und jene mußte nicht, ob fie diefe Rube auf Rechnung innerer Ralte oder Gelbftbeberr. idung idreiben, oder den Sturm fürchten follte. der auf diese Stille folgen murde. Es folgte ner. Um andern Tage murbe icon wieder neue Ginquartierung in das Saus gelegt, es gab gu fegen, ju ordnen, nach der Rüche ju feben. Frau Gebald, die nun ihre übermäßige Furcht vor den fremden Gaften verloren batte, legte felbft mit Band an. Es mar nicht möglich, mabrend ber Unrube, die dieß im Baufe erzeugte, ihre Richte fo ftreng ju bemachen. Alle Liebe ift Schlau, die ungludliche ift noch bazu fubn. Tros aller Bad. famteit der Dubme tam doch ein Bettel in Chriftinens Sande, der ibr alle ibre Beiterteit und ibren Muth wieder gab, welche feit dem Gintritt Des Bachtmeifters ihre Seele verlaffen und einer Geistesqual Dlas gemacht hatten, die um fo tiefen war, je weniger davon in ihrem Außern ed

Die Racht tam. Frau Cebald ging ju Bette. Christine flieg in ihre Rammer binanf. Aber fie ging nicht folafen, fie gabite bie Schlage ber Uhr an ihrem hochflopfenden Bergen , fie batte fic ben Schluffel gur Thure, die von bem hof ruemarts in den Heinen Garten führte, au verschaffen gewußt, und wie es eilf Uhr war, folich fie leife auf Soden die Treppe berab, über den Bof meg, öffnete bas Pfortchen und fand nun gang allein in der finftern tobtenftillen Racht. Da raufchte es an Mauer von außen, fie borte, wie man fie erflieg. Jest knifterten die Geftranche auf der inmendigen Ceite - jest fab fie fichs regen - er mar es, er lag in ihren Armen, und gum erften Dabl, feit fie fich kannten und liebten, mard ihnen die ungefiorte und unbelaufchte Geligteit von gmen Buchtigen Stunden ju Theil. Diefer Genug mar au fcon, zu neu, als daß die Liebenden nicht 211les batten magen follen, um fich feiner auch für Lünftig zu verfichern. Alle Magregeln murden getroffen; diefe gebeimen Befuche dauerten unentdedt fort, und mas Rrau Gebald burd ibre liftige Bermendung ben der Frau des Bürgermeifters batte bindern wollen, machte fich erft recht fest und unauflöslich durch diefe Ginmirtung felbft. Jest hatten die jungen Leute Beit, fich über alle

ihre hoffnungen und Aussichten zu verftändigen, und ihnen erschien die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit ihrer künftigen Berbindung, wenn Wilhelm seine Capitulation ausgedient haben und wieder zu seinem handwerke, das er tüchtig verstand, zurückehren würde, in nichts weniger als hoffnungstofem Lichte. Muth und Liebe wohnten in ihrer Beyden Bruft, Jahre zu warten, Schwierigkeiten und Widerstand zu bestegen, dem Schickschen ihnen leicht, und so genoffen sie mit vallen Bügen das Glück inniger Zärtlichkeit.

## Trennung.

Christine war ein anderes Wefen geworden. Das Bewußtfeyn, heiß und treu geliebt ju feyn, erhob ihr Gemüth; die Sicherheit, den Geliebten ungestört und recht oft sehen und sprechen zu können, machte sie glücklich und die Zuversicht, mit der sie ihrem künftigen Schickale entgegen sah, gab ihr eine heiterkeit, einen kindlichen Frohsun, den Frau Sebald nie an ihr gekannt, und nach dem, was sie gethan zu haben vermeinte, durche aus nicht begreifen konnte. Indessen ftand wie Etimmung dem geistvollen hüblichen Kleine Erzähl, XII. Th.

mohl, es machte fie im Saushalte fo brauchbar, fe angenehm, daß Frau Sebald fie recht lieb zu gewinnen anfing und nur mit Angft an die Möglich- Beit dachte, daß ihre Altern fie über furz oder lang von ihr fordern, oder eine vortheilhafte Beirath fie ihrem Sause entziehen könnte.

Aber diefe gegenseitige Bufriedenheit follte nicht lange dauern. Das Regiment, ben meldem Bilbelm ftand, betam Befehl, aufzubrechen und fich an die große Armee anguichließen, welche ibre Siege bis nach Pohlen binein verfolgte. Die Racht vor dem Abmarfch der Truppe mar die lette glude liche Beit in Chriftinens Dafenn. Mit Gefahr, feis nen Dienft ju verfaumen, und daher vielleicht auf Roften feines Lebens, batte ibr Freund fich noch por Mitternacht ju ihr geftoblen. Um vier Uhr follte die Schwadron aufbrechen, und feine Schaar lag anderthalb Stunden von dem Städtchen. Chris ftine fab die Befahr diefes Befuches ein, und mußte fie nach ihrer gangen Grofe und der Tiefe ihres Befühls zu murdigen. Ja, mare eine Moalichfeit gemefen, fie batte fich unbedenklich entfchloffen, mit ihrem Bilbelm ju giebn, jedes Loos mit ibm gu theilen, mit ibm gu leiden, für ibn gu forgen, vielleicht mit ibm gu fterben.

Der Abschied brachte alle feine Schmergen und

all feine wehmuthige Luft mit fic. Der Morgen fing an ju grauen und die ermachende Lerche ichrede te auch hier ein ungludlich liebendes Dagr auseinander. Co wie Wilhelm fein Rof beftiegen batte, To wie die Buffchlage desfelben fcmacher und fcmas der in Christinens Dhr verhallten, gefellte fich ju bem erdrudenden Schmerze bes Berluftes noch die Ungft um den Geliebten, der fich vielleicht gu lange aufgehalten, der feiner Liebe feine Pflicht gum Opfer gebracht hatte. Die Conne fand fie rubelos, ber Sag verging unter unaussprechlichem Bangen. Standrecht und Grecution ichmebten vor ibren Bliden, bis endlich die Nachricht fam, daß das Regiment ohne weitern Bufall die Gegend verlaffen babe, und noch vor Ginbruch der Racht der bekannte Bothe erschien, ihr ein paar Beilen gu bringen, die fie beruhigten und Bilbelme lettes Lebemobl und erneuerte Schwure enthielten.

So war fie nun getrennt auf lange, und wer burgte ihr dafür, ob nicht für immer? Dennoch war nur ihr Glad, nicht ihr innerer Friede erschüttert. Sie wußte, was sie empfand, und sie baute fest auf ein gleiches Gefühl in des Freundes Bruft; ja, die heftige Leidenschaftlickeit, mit der er sie, wie er ihr nachher oft gestanden, im erfen Augenblide erfaßt, der Selbenmuth, den er ben

ihrer Rettung bewiesen, die gränzenlose Liebe, selbst die Eifersucht, die er ihr in der Zeit ihres verstohlenen Umgangs bewiesen hatte, der unges heure Schmerz, der beym Abschied seine Brust zerriß, Alles zeigte ihr, daß sie auf eine Art ges liebt wurde, die keinen Wunsch wie keinen Areisel mehr übrig ließ. Sie ruhte still und ergeben in diesem Gedanken, und keine Sorge als für das Leben des Geliebten kam in ihre Seele; denn daß er treu wiederkomme, wenn er käme, und daß es seinem Jeise wie ihrer Genügsamkeit dann nicht an Mitteln sehlen wurde, sich rechtlich durchzubringen, daven war sie versichert— und so erschien ihr ihre Jukunst nicht so dufter, wenn Gott nur des Lebens ihres Freundes schonte.

## Trauerbothicaften.

Ein halbes Jahr war vorübergeschlichen. Ginige Mahle hatte Wilhelm Mittel gesunden, Christis nen Rachricht von sich zu geben, und in jeder sah sie die Fortdauer seiner Liebe und ihrer Zuversicht. Aber endlich blieben die Nachrichten aus, die Zeitungen lieserten beunruhigende Neuigkeiten für jedes Derz, das etwas Geliebtes ben Ginem der benden Beere wußte. Die Franzosen waren ties nach Pohlen vorgedrungen, die mörderischen Tage von Friedland und Sylau folgten, kein Saut
von Wilhelm drang herüber. Aus den öffentlichen
Rachrichten ward kund, daß sein Regiment viel
gelitten hatte; Christinens Muth und ihre Liebe
bahnten ihr einen Wog, sich durch Briefe an den
Commandanten desselben wenden zu können, und
sie vernahm endlich die längstgefürchtete Kunde von
feinem Tode: er war in der Schlacht von Eplan
geblieben.

Cie trug diefe Radricht mit Muth wie bisber ibr ganges Gefdict. Gie fprach mit Riemand barüber; benn mas Bilhelm ihr gemefen, wie fie ibn geliebt, und mas fie fich geschworen, mar das beilige Bebeimnig ihres Bergens, und, daß es Riemand mußte, die einzige Berubigung, die jest in ihrem Schickfale lag. Aber ihr Augeres und ihre Befundheit trugen die fichtbaren Souren der innern Aufreibung. Frau Sebald berief alle Argte, die in bem Städtchen und der Begend ju finden waren; feiner mußte Rath. - Ginige vermutheten eine Gemutheltrantheit; aber Frau Cebald, die ibre Richte ben ber erften fargern Entfernung, und dann ben ber völligen Abreife bes ihr einft theuern Mannes fo giemlich rubig geleben hatte . tonnte dem Betanten teinen Raum geben, bas sein Andenten nach mehr als einem Jahre noch dies se Rachwirkung hervorzubringen fähig sey. Daß er nach Pohlen gekommen, daß er geblieben sey, von alle dem wußte sie nichts, und Christine hatte sich wohl gehüthet, je einen Laut darüber gegen sie zu verlieren. Auch jeht behandelte sie ihre Rranklichteit als etwas Unbedeutendes, that dergleichen, als nähme sie die vorgeschriebenen Mittel, und freute sich insgeheim über die Abnahme ihrer Kräste und ihr sichtbares Dahinwelten.

Das Alles erfüllte Fran Sebald mit der lebhaftesten Unruhe, sie schrieb an ihren Bruder,
theilte ihm ihre Angst mit, und das Vaterherz,
das sich ohnedies längst nach dem Umgange des
hossnungsvollen Kindes gesehnt hatte, wollte die
unnatürliche Trennung nicht mehr ertragen. herr Brelling schrieb daher an seine Schwester, Chris
kinens Geist sep reif genug, um die Wahrheit zu
ertragen, und er habe daher beschlossen, sich und
sie nicht länger um die beste Freude des Lebens zu
bringen; sie sollte wissen, daß sie noch einen Bater habe, er wolle sie zu sich kommen lassen, und
die Arzte der Restdenz über ihren Zustand befragen.

Diese Antwort war nicht nach dem Sinne der Frau Sebald. Sie hatte fic an Christinen gewöhnt, fie hatte fie nach ihrer Beise Lieb gewon-

nen und bedurfte ihrer; daber fab fie ber drobenben Entfernung mit Unmuth entgegen. Gie firante te fich in den Briefen an ihren Bruder bagegen. fie brachte eine Menge Grunde dagegen auf; aber fie mußte gulest erichroden fcmeigen, als unvermuthet ein Brief tam, ber von bem ploglichen fdweren Ertranten bes Deifters Radricht gas und Chriftinen fonell ju bem Bater befchieb, ber fe por feinem, mie er fürchtete, naben Ende burde ans ju feben verlangte. Run mar nichts mehr ja verschieben. Fran Gebald rief Chriftinen ins Bimmer, wo fie noch berglich erfcroden, den Brief in ber Band, in ihrem Gorgenstuble fag, und eröffnete ihr nach den nöthigen Borbereitungen bas Bebeimnift ibrer Geburt und zugleich die Gefahr ibres Baters. Erfcutternd mirtten Diefe Dittbeis Inngen auf Chriftinens ohnebieß verdüftertes Gemuth. Gie follte einen Bater finden, um ibn vielleicht in bemfelben Augenblick zu verlieren, - fe mar mie aufter fich, und Fran Gebald batte alle ibre Borficht und Gemutherube nothig, um ben verberblichen Folgen diefes beftigen Gindruckes voraubeugen. Aber mas fie fo febr gefürchtet batte, nefcab bod nicht. Chriftinens Gemuth richtete fic an der ungewohnten Freude, einen Bater gu baben und ihn in dem verebrten Manne wieder fo finden, an bem ibr Berg, feie fie denten tonnte, mit Riffer Liebe gebangen batte, fo traftin auf Daf felbft bie Unaft um die Rrantbeit bestelben jum neuen Sporn mard, fich der Dufternheit ju entreiffen, in welche fie das Unglud ihrer Biebe verfentt batte, und ber Gebante, bem Bater, ben fie taum gewonnen batte, nüplich zu werben, ibn burd ibre Offege und Liebe vielleicht zu retten, fie ibre eigenen Leiden vergeffen machte. Mit unglaube : licher Thatigkeit betrieb fie alle Anftalten au der neuen Reife, und fag am Abende bes folgenden Tasges mit dem alten Georg, deffen Schut fle Frau Cebald übergeben batte, auf dem Doftmagen, ber fie ju bem geliebten Bater, dem einzigen Begens ftande, der ihrem Bergen noch auf Erden fieb mar; bringen follte.

Ihre Andunft wiedte wohlthätig auf den Aranten, und auch von der Stiefmutter wurde sie ans
ständig empfangen, recht freudig aber von zwey
jüngern Schwestern, guten, einfachen Kindern, die
sich bald mit Liebe an sie hingen. Water Gresling
besterte sich sichtlich unter der Psiege so treuer Ans
hänglichteit, er konnte bald das Bette wieder verlassen und seinen Geschäften nachgehen; aber eine
gänzliche Erhohlung und herstellung trat nicht
ein, seine Arast war dahm, der Keim des Lebens

verlehet. Gine muhewell ben fcwerer Arbeit bies gebruchte Jugend, Sorgen und anstremzende Sofchäfte in spätern Jahren, hatten seine Rrofte en schweft; fie ersehten fich nicht mehr. Mit tiefem Schwerz sah Shriftine ben geliebten Bater hinfieden, in ihrer Bruft wachten ben Diefer Ernenerung alle alten Schwerzen wieder auf, sie widmerte fich mit eigenfinniger Instrengung feiner Pfleze und fand Teoff in dem Gedanken, daß sie dam über zu Gounde gehen und dem Bater und Gesliebten in eine beffere Welt folgen könnte.

Der Mutter hatte eine Abwefenheit von so vielen Jahren sie nicht genähert, ihre bergen bies ben sich fremd, aber ber lebendstohen Jean kun die Theilinehmerinn und thätige Gehüssinn im baw se und ben dem Kranken, der so mander Leifungen bedurfte, sehr gelegen. Go behandelte fie fie ziemlich freundlich und wänsche ihr längeres Bew weisen. Dieser Bunsch ward and exsiste; dem der Bater siechte lange, und ed versteich mehr allt ein Jahr unter Gorge und Kummer, bis andlich der schwache Lebendsunke erlosch und horr Grussing unter Gegunngen sier alle seine Kuder, aber am meisten sier seine treme Pflegerinn in ihren Armen verschied.

Der Gruft biefer lehten Angestliche hatte bath

erfdütternd auf das Gemuth ber leichtfinnigen Frau gewirtt. Eie fühlte fic von bem Bilbe ber Dflichten, die ibr jest oblagen, ergriffen, fie begegnete Christinen, beren Benehmen ibr Achtung eingeflößt batte, mit Anftand und Freundlichkeit. und diefe mar nicht ungeneigt, auch nach des Baters Tode im Sause ju bleiben und die mannigfachen Gorgen bes Sauswesens gu theilen; benn ibr Berg mar ber Unnaberung mutterlicher Liebe freudig entgegen getommen, und der Gedante, thatig und für ihre jungern Gefdwifter natlich fenn gu tonnen, batte ibrem gwedlofen Dafenn ein milltommenes Biel eröffnet. Aber bieß icone Berbaltnig bauerte nicht lange; die Belt batte unch ju viel Reize für Frau Grelling, und ibr reiches Baus, wie ihre noch immer hubiche Bestalt ju viel Unlodendes für mobiberechnende Frener. Bald fab Geriftine die Mutter von Liebhabern ummorben. und dem Augenblicke nabe, wo fie einem von ihnen mit ihrer band die Suhrung und die bedeutenden Ginfunfte ihres mobleingerichteten Gemerbes überfaffen murbe. Borftellungen und Plane, wie man fich, obne jenen miglichen Schritt ju thun, mit einem Bertführer bebelfen, und feine Frenheit, fein Bermogen für die Rinder des erften würdigen Gatten bewahren tonnte, glitschten fruchtios an ihrem

Beigen ab, und da Frau Sehalb um eben biefe Beit in jedem Beiefs mit Wehmuth von der Zeit sprach, wo Christine ben ihr gelebt hatte, und fie wieder zu sich wünschte, so gewann der Gedanke, ein Sans zu verlassen, in welchem fie unter so vere anderten Umständen von keinem wesentlichen Rusten seyn, ja kaum die nöthige Freyheit für sich würde behaupten können, immer mehr Raum in Spriftinens Seele, und sie entschloß sich, wenn die Mutter auf ihrem Sinne, sich abermahls zu verhehrathen, bestände, zu ihrer Ruhme zurückzukehren, in deren Lage sich mahrend Christinens Abwesens heit ohnedieß eine große Veränderung zugetragen hatte.

# übersiedlung.

Fran Sobald hatte längst darauf gedacht, wenn ihre Richte heirathen wurde, nach \*\*ingen zu ihrem Sohne, der dort eine ansehnliche Jabrit dirigirte, zu ziehen. Als vor ungefähr anderthalb Jahren Spriftine sie, zwar nicht von der hand der Liebe, aber der Aindespsicht geleitet, verlaffen hatte, wurde jener Gedanke wieder lebhaft in ihr. Die alte krankelnde Frau, fühlte sich einsam an einem Orte. wo kein näheres Band ein liebendes Wesenmidden

vereinigte: fie forieb an ibren Cobn, die Berbandlungen wegen der Uberfiedlung waren im Ganae, ale ber Rrieg von Renem ausbrach, die franröfficen Seere fich ibrer Gegend abermable nabe ten, und die einsame alte Frau alle Unordnungen und Unruben ber erften Invafion drobend vor fich fab, obne ben Troft ju haben, daß Chriftine ibr bulfreich jur Geite fiebn und ibr den größten Theil ber Baft abnehmen murbe. Das mollte fie nicht ermarten. Dit Saft betrieb fie ihre Abreife, befolenniate ben Bertauf ibres Sausdens, und verfieß ungefähr ein balbes Jahr, nachdem Chriftipe an ihrem Bater gereifet mar, ihren bieberigen Aufe enthalt, an welchem fie feit ihrer Berbeirathung faft brenfig Jahre gelebt, um nie mieder babin gu febren. Gs ichien ibr auter Beift gewesen gu fenn, Der in ihrer Ceele ben Bedanten an Diefe.fcbleunis ge Flucht erregt batte; benn taum mar fie einige Bochen in ihrem neuen Wohnort, als die gange Muth eines verheerenden Arieges fich auf jene Gegenben marf, eine Chlacht unmeit ihres vorigen Aufenthaltes geliefert, bas Stadten im Sin- und Wiederziehn ber Truppen genommen, entfest wies ber etobert, geplundert und jum Theil in Afche gelegt murbe.

Frau Gebald bantte bem Simmel, der fie fa

vaterlich jenem Berderben entruckt batte, und lebte nun rubig, aber febr einfam ben ihrer Samilie. Ihres Cohnes Gefchafte maren weitlaufe tig, fein baus übervoll und laut. Das ftimmte wenig zu der gewohnten Stille, an die fie fic burch die lange Beit ibres Witmenftandes gewöhnt batte; fie bielt fich daber meift gang gurudaegogen in ihrer fleinen Wohnung, und bier, mo fie Riemand von ihren alten Befannten um fich batte, die Ungeborigen ihres Cohnes ihr gern mit liebevoller Rudficht begegneten, boch aber ibe fremd und neu ericbienen, mar es, mo die Cebufuct nach ihrem Stinden um fo lebhafter er= wachte. Co lange ibr Bruder lebte, batte fie es für pflichtwidrig gehalten, auch nur mit eis nem Saute biefes Wunfches ju ermahnen; jest aber, ba biefer todt mar, da fie aus Chriftinens Briefen von den Abfichten ibrer Mutter übergengt murbe, glaubte fie fich und dem verwaiften Dadden mit bem Antrage, wieder ju ibr ju gieben, eine Boblthat ju erzeigen, und fprach alfo ibren Bunfc unverhohlen aus.

\* Fran Grelling hatte fich indessen vbenfalls enter fchieben, und ihre Wahl mar auf einen jungen Meister gefallen, bem es, wie sie glaubte, an nichts als an Bermögen gebrach. Es war war

rüftiger Mann, um mehrere Jahre junger als fie, aber ihr deghalb nicht unangenehmer. Christine sprach mit ihr darüber, aber der Entschluß ftand bereits zu fest, und da jeue keine Lust bezeigte, mit diesem Stiefvater in einem Saule zu leben, so schien es Frau Grelling nicht unerwünsicht, wenn die stolze, allzukluge Tochter, in der sie nichts als eine strenge Richterinn ihrer gegenwärtigen und kunftigen Schritte sah, sich zu ihrer Muhme nach \*\*ingen zurudbegab.

Frau Sebald empfing die geliebte Richte mie einen Bothen vom Simmel gefandt, und diefe gegelobte fiche im Stillen, mit aller Aufopferung, beren fie fabig mar, für das einzige Befen gu leben, bas ibrer bedurfte, dem fie fich angeboria fühlte. Freudenarm, aber nicht ohne Beruhigung, gingen ihr Tage, Monden, Jahre bin. Die frifde Bluthe ibrer Geftalt mar langft nicht fomobl ber Beit als dem Schmerg jum Opfer gefallen : aber nach und nach trat Christine auch mirtlich aus ben Jahren der erften Jugend beraus. Dennoch lag ein fanfter Reig über die fcblante, ernfte Gefalt ausgegoffen, und die Tuchtigkeit für Baus und Birthichaft, die Jedermann fannte, nebft der Aussicht auf ein nicht unbedeutendes Capital, das ibr vom Bater vererbt mar, machte sie zum Ziele

mancher Bunsche. Es sanden sich viele Freyer ein, die bald bey Frau Sebald, bald bey ihrem Sohne um die schöne Berwandte warben. Manche unter ihnen würden jedem andern Mädchen wünschendert werth erschienen seyn; für Christinen hatte das Alles teinen Werth, ihre Rechnung für diese Welt war seit ihres Wilhelms, Tode geschlossen, und ihre Jukunst lag hinter ihr. So wies sie alle diese Anträge artig, aber mit Bestimmtheit ab, und blied ihrem Borsahe getten, ihr Leben der Pslege ihrer geliebten Batersschwester zu weihen.

## 3 meiter Bitmenftand.

Frau Grelling hatte in der zweyten Che das Glück nicht gefunden, das sie sich versprochen. Der Mann war leichtsinnig, verschwenderisch, ein Schwelsger und Spieler. Im Sause mangelte es an Aufssicht, ben den Geschäften außerhalb an Pünctlichsteit und Ordnung. So gingen einige Jahre hin, mit Berdruß und Reue sah die Frau diese Untugenden eine nach der andern hervorkommen und ihrem Bermögen wie ihrer häuslichen Zufriedensheit den Untergang drohen. Zank und Streit erhob sich, das einst würdige Saus war der Schauplat wüster Austritte, und Alles wies aus nach schummere Zeiten hin, als zum Glücke der Frau und der

Siefkinder ein Sturg mit dem Pferde auf einer Jagd, die mit unter die Lieblingsergögungen bes leichtfinnigen Mannes gehörte, feinem Leben und dem Berdruffe der Seinigen ein Ende machte.

Chriftine vernahm diefe Reuiafait in ihrem fills Len Aufenthalte, und murbe ebenfalls frob barüber gemefen fenn, batte nicht die genaue Renntnig von ber Denkart ihrer Mutter fie doch im Grunde memig Gutes boffen laffen: und mirklich erbielt fie taum ein halbes Jahr nach jener Rachricht die Delbung, daß die Mutter icon wieder baran bachte, fich einen Theilnehmer und Gehülfen in ihrem großen Gemerbe ju fuchen, daß aber ihre Bahl doch diefe mahl gur Bufriedenheit des gangen Saufes auf einen eben fo geschickten ale fleifigen und fittlichen Menichen, ihren Alfgesellen, gefallen fen, der icon feit mehr als einem Jahre in der Bertftatt arbeitete, mabrend dem Leben des vorigen herrn faft alle B: fcafte allein geleitet batte, und ber Familie Die Aussicht gab, einen redlichen und geschickten Mann an der Spige ihrer Ungelegenheiten gu feben.

Das Alles berührte Chriftinen nur in fo weit, als es bas Schickfal ihrer jungern Gefcwifter betraf. Waren es diefe zufrieden, fo mar fie es auch; fie antwortete daher in diefem Sinne, betummerte fich übeigend nicht viel mehr um die genaueren Umftande, fchrieb felten, erhielt felten Briefe, und fuchte ihr ganges mögliches Erdenglud in Stille, Ubgefchiedenheit und Pflichtubung.

Aber es fcien, als ware ihr biefe Rube nicht bestimmt. Ungefähr ein Jahr nach der zweyten Bereheligung ihrer Mutter wurde Frau Sebald gefährlich frant, der Arzt erklärte, daß wenig Soffnung zum Leben übrig sep, und wirklich verschied sie nach wenigen Wochen in den Armen der tiefgebeugten Christine, die sich nun, da sie im Saufe ihres Betters nie recht einheimisch geworden war, hier wie auf einer einsamen Insel im weiten Rees ve allein fand.

Aber nicht sobald vernahmen die Ihrigen in der Residenz den Tod der Batersschwester und Christinens verlassene Stellung, als die Mutter ihr aus ferundlichke schweiben und sie zu sich bescheiden ließ. Die Schwester, welche zunächst an Jahren an Christinen stand, hatte nach des Baters Tode weit weg geheixathet, die erwachsenen Sohne waren auf Wanderschaft, und die beyden jüngken Mäden bedurften noch mehr der Aussch, als daß sie der Mutter zu bedeutender hülfe hätten sepa können, die Mutter fühlte das Alter hermungken und brauchter eine Gehüssun. Christine den

Rleine Erzähl. XII. Th.

fam; fie war noch ju jung und ju hübich, um das mit Anftand ju tonnen. So nahm fie denn, so wernig fie fich Dauer von diefen Berhältniffen versprach, bis fich eine schicklichere Gelegenheit funde, das Anerbiethen dankbar an, und reifete nach der Refidenz ab.

#### Der Stiefpater.

Die Bertftatte bes alten Deifters Grelling, bezen Rubm , fo lange jener leichtfinnige erfte Rachfolger lebte, in Berfall getommen war, batte fic unter dem jegigen Manne ber Bitme wieder mit neuem Glange erhoben. Er verftand bas Gefcaft polltommen, trieb es noch mehr ins Grofe, nahm Bestellungen in entfernte gander an, entwarf, erfand, zeichnete alles felbft, und wenn er auch nicht mehr Sand an die Arbeit legte, fo leitete doch fein thatiaer Geift Alles mit Rraft und Ginficht, und feine grundliche Renntnig des Sandwerts, ba er felbft einer der geschickteften Gefellen gemefen, in fremden ganbern gearbeitet, Bieles gefehen und erfahren batte, flößte feinen Untergebenen Achtung und Folgfamteit ein. Der junge fraftige Mann gefiel fich in diefem weitverbreiteten Birten, er fab fein Bermogen fich vermehren, feine Chre machfen,

er übte eine Art von Übergewicht über seine gunftsgenoffen, und ftand, durch eine feinere Bildung der Gestalt sowohl als des Benehmens, eine Frucht seifen Reisen und eines hellen Berstandes, den hösern Classen nicht fern. Daber verkehrten die Bornehmen, welche Arbeiten ben ihm bestellten, gern selbst mit dem verständigen, artigen Meister; er hatte Zutritt in angesehenen häusern und Christinens Mutter sonnte sich in ihren spätern Jahren mit Lust und nicht ohne Anmuth in dem Glanze, den ihr junger und geachteter Mann über ihr haus brachte.

Mitten in blesem heitern, rührigen Leben betrat Christine bas haus ihrer Altern wieder. Die Mutter, die Schwestern gingen ihr freudig entgegen, herr Frank war seit einigen Bochen abmefend, aber man erwartete seine Wiederkehr in dem nächsten Tage, und freute sich auf seine angenehe me Überraschung, wenn er die Jahl der Sausgenossen um Ein so werthes Glied vermehrt sehen würde, von deren Ankunft er keine Nachricht hatte; denn die Berhandlungen zwischen Mutter und Tochter waren mahrend seiner Reise geschlossen worden.

Diese sand die Mutter, die Geschwister gesund und froh, die Geschäfte blübend, überall Sparen

Deb zunehmenden Bohlftandes, der punetlichften Ordnung, der verständigsten Leitung; sie hörte von dem unbekannten Stiesvater reden, es geschah mit Liebe und Zutrauen, und ihr Berg schloß sich angenehmen Empsindungen auf. Sie hoffte jest eine Bufriedenheit hier zu finden, auf die sie eben nicht sehr gerechnet hatte, und sah mit Bergnügen der personlichen Bekanntschaft des Mannes entgegen, der so bedeutenden Ginkuß-auf das Bohl der Ihrigen hatte, und dessen ziemlich allgemeiner Rahme schon durch eine theure Erinnerung sie mit lebhafterem Interesse für ihn gewann.

So wie sie nun mehrere Tage im mutterlichen Sause jugebracht hatte, bemerkte sie nach und nach immer mehr, was zwar ihre gute Meinung von ihm noch vermehrte, aber auch ihr Derz auf eine tiefere, wunderbarere Art berührte. Sie erfuhr ushmlich, ihr Stiefvater heiße nicht allein Frank, sondern Bilhelm Frank, er sey aus den Rheinzegenden gebürtig, eine Weile Soldat in französsichen Diensten gewesen und habe den Feldzug in Pohlen mitgemacht. Sie ließ sich seine Gestalt bezichreiben, sie hörte mit Entsehen und schmerzlicher Enft, was ihre Bermuthungen bestätigte, sie fragse nach vielen Keinen Bestimmungen, sie trasen alle, este zu, und immer heller und heller trat die Nar-

ftellung vor fie hin, ihr Stiefvater fen tein anderer, als der so lauge beweinte, erfte, einzige Lieb-ling ihrer Seele, dem fie Trene geschworen und gehalten, der ihr den gleichen Schwur geleistet, und — o es lag eine hölle von Qualen in diesem Gedanken! Aber noch immer war fie ihrer schrecklichen Vermuthung nicht gewiß, und die Möglichkeit, daß Wilhelm lebe, daß fie ihn wiedersehen werde, hielt selbst dem Schmerz, ihn in folchen Beziehungen zu finden, ein wunderbares Gleichzgewicht.

Viele andere peinliche Rucksichten gefellten fich zu ben Borstellungen, die ihr Berz zerriffen. Wenn er es nun war, — wenn sie dem Geliebten und einkt so leidenschaftlich Liebenden hier im Sanse seiner Gattinn, die ihre Stief mutter war, begegnen sollte — welches Betragen schrieben ihr Pflicht und Stolz vor? Flucht, schleunige Flucht aus dem Bause war ihr erster Gedanke. — Aber wohin? wenn nicht selbst dieser plohliche und unter den zetigen Umftänden so überraschende Entschluß die Mutter ausschen, ihr Verdacht einstögen und dem Trensosen den wahren Zustand ihres Berzens vorrathen sollte, der ja, wie leicht zu vermuthen fanct, über ihr Daseyn überhaupt, so wie über ihre Karpältnisse zu dem Dause seiner Battina vermitten fin dem unwiffend fenn tonnte, als fie es, leiber, bisher in Anfehung feiner gewefen war ?

Unter so qualenden Borstellungen, von Schmerz und Stolz bekampft, ben hundert Mahl entworssenen und wieder anfgegebenen Plauen, waren die wenigen Tage vergangen, welche noch bis zu herrn Franks Ankunft verkließen sollten. Der Reissewagen rollte vor die Thure des hauses, Alles eiste dem Ankommenden entgegen. Grissine hatts sich vorgenommen, sich nicht zu verbergen. Bar herr Frank ihr ein ganz Fremder, so hatte sie keine Ursache ihn zu meiden; war er derzenige, den sie meinte, so sollte ihr plöhlicher Anblick die einzige Rache senn, die sie sich an ihm zu nehmen erslaubte. Wie sehr sie sich selbst daben strasen wurde, dachte sie nicht, und so folgte sie dem Anscheine nach rühig ihrer Mutter ins äußere Zimmer.

Die Thure ging auf — Wilhelm ftand vor ihr — ihre Züge erstarrten, ihr Berg zog sich zusammen, Dunkel verhüllte ihre Augen, und vergebend gegen die immer wachsende Bewußtlofigkeit ringend, sant sie endlich langsam hinter der Mutter nieder. Ihr Fall erschreckte Alle. In dem Augenblicke sah und erkannte sie Frank. — Er stürzte auf sie zu, faste sie in seine Arme, an seine arbeitende Bruft, und trug sie so zum zweyten Rable — und

ter wie veränderten Beziehungen! — in ihre Rammer. Unvermögend, fich sogleich lodzureiffen, hatte er die Bemußtlose noch immer ftarr betrachtet, die Befürzung der Mutter, der Schwestern, entzogen seine Befangenheit ihren Bliden; aber als jeht Christine die Augen auffchlug und mit ftummen Geberden Alle fie zu verlaffen bath, da ging anch er mit den Übrigen, und seine lange verschlossene Bruft öffnete fich gewaltsam sehr schwerzlichen Eindrücken.

## Bertettung ber Umfande.

Es war Wilhelm Frank, es war der Todigeglanbte. In der Schlacht von Eplan war er für
todt auf dem Plate geblieben; in einem ruffischen
Spitale erwachte er jum Leben. Seine Beilung ging
ungemein langsam vor sich, verschiedene Umftande
verzögerten sie, so wie seine Rückehr nach Deutschland. Er schrieb, sobald er die Jeder sühren tonnete, an seine Altern, und meldete, daß er noch be,
daß er aber wegen seiner Wunden nicht,
be, daß er aber wegen seiner Wunden nicht,
dienen könnte und entschlossen sep, sein erten
handwerk wieder zu ergreisen, daher der
ihm seine Entlassung erwirken sollte.

über den Entfolus bes Sohned, seinen Stand zu verlaffen, beynahe eben so erfrent, als über die Gemisheit seines Lebens. Sobaid er konnte, machte er sich auf den Weg nach Deutschland. Sein er fer Wog war zu den Aftern, der zwepte einige Monathe später in das Städtchen, in welchem er Christinen kennen gelernt hatte. Er sand es halb eingeäschert, alles Alte verftört, das haus ihrer Muhme stand nicht mehr, und von ihr und Christinen war keine Spur zu finden, als die Nachriche, das sie Boyde, jene später, dies früher, die Stadt verlaffen hätten, um nie wieder zurück zu kehren.

Tief und schmerzlich empfand Wilhelm biefen Berluft; doch es waren vier Jahre seitdem hingegangen, mancherley Eindrude hatten des jungen Kriegers Seele bearbeitet. Er betrauerte seine zem störtem Doffnungen, aber er faste sich endlich, gedachte seiner ersten Liebe, seiner Schwüre wie ele
ues schönen Traumbildes, das und noch ergeht,
wenn wir erwachen, das unser Derz noch eine Weis
le mit lieblich wehmuthigen Empfindungen auregt,
tas aber — nicht ins Reich der Wirklichkeit gehört.
Die Rothwendigkeit, für seine künstige Eristenzzu
forgen, trat fordernd vor seinen Geist, sein Lebensplan mußte geregelt, und die Arbeit, von der er
Erhaltung, Wohlstand und einst ein forgenloses

Alter erwartete, mit Rraft und Ernft angeariffen werden. Es gelang ihm bald, fic vor feinen Go noffen andguzeichnen. Der fefte Bille, ber Eluge Sinn, momit er feine Arbeit betrieb, bas Runftgefühl, welches fich in ibm offenbarte, befteten bie Aufmertfambeit ber Deifter auf ibn, er murbe as fucht, beffer bezahlt, anftandiger behandelt. Cein Chrgefühl murbe angeregt, ber Gebante, fich ber vorzuthun, eine neue Bahn ju geben, und nicht - in fenn, wie Biele, fdwebte feinem Gelfte por und richtete fein Gemuth abfeits ben Loctungen und Be nuffen, die fonft junge Leute ju umftriden pflegen, auf Chre und Bedeutenheit bin. Chriftinens Bild trat gang in ben hintergrund feines Bergens, noch immer bemahrte er ihr ein gartes, achtungevolles Undenten, aber es mar nicht vermogend, ibn if irgend Etwas zu bestimmen, ja felbft bie Liebe überhaupt und ber Ginn für das durch fie gegrund Dete bausliche Glud, die ibn einft machtig bewegt hatten, murben nun bobern Rudfichten untergeordnet. Er manberte von Stadt ju Stadt, ermeiterte feine Anfichten , begründete feine Renntniffe, und tam entlich in Die Refibeng und in Die Bert-Ratt ber Frau Ambach, wie Chriftinens Mutter bamabte bief. Die Rachläffigleit des gegenwäntie gen Meiftere gab ibm bald bie Führung ben

gen Gefcafts in die Banbe, weibte ibn gleichfam in alle Bortheile desfelben ein, und regte ben Bunfc nach eben folder Birtfamteit lebenbig in ihm auf, und jest, als des Meisters unerwarteter früher Tod, und der Witme fichtbare Borliebe für den fleißigen und geschickten Altgefellen ibm glangende Soffnungen erregten, marb er um die Sand der Meifterinn und erhielt fie. Best batte fein Beift frenen Spielraum. Er befag Ginflug, Bermogen, Bedeutung, felbft fein befferes Streben, andern burch Benfviel vorguleuchten und den Wohlftand einer Familie au fichern, der er durch Dantbarteit verpflichtet mar. wurde angenehm aufgeregt, und in diefem lebenbigen Schaffen und Birben fühlte er felten, bag fein Berg unbefriedigt mar, und die alternbe Gattinn ihm fremd und ungenügend gur Geite Rand.

Da führte das Schickfal ihm plötlich das Traumbild feiner Jugend entgegen. Es war Christine, die ohnmächtig am Boden lag, es waren diese einst geliebten Jüge, jest bleich, abgespannt, wie vom Sauche des Todes berührt! Und wenn sie das waren, wessen war wahrscheinlich die Schuld? — Das rief ihm eine vorwerfende Stimme im Junern zu. Er kämpste gegen den Eins

bruck, er fagte fich Alles, was feine Bernunft ihm darboth, er suchte sein Gewissen zu beschwichtigen, wenn es ihm in manchem Augenblide vorhielt, daß er seine Rachforschungen zu bald aufgegeben habe, daß in dem Saufe des Bruders ihrer Pflegemuterer, deren Nahme doch zuweilen genannt worden war, Erkundigungen zu hohlen gewesen senn würsden; — er war mit sich zerfallen, und die fichere Ruhe, die ihn bisher geleitet, war entwichen.

# Rigverftanbnig.

Chriftine fühlte fich fehr trant, fie mußte ein paar Tage bas Bette hüthen, und bonnte und wollte ihre Stube noch lange nicht verlaffen. In diefer Einsamkeit nun wurde unter tausend Schmerzen der neue Lebensplan entworfen: zu schmerzen, die Bergangenheit begraben seyn zu laffen, aber auch sobald als möglich das haus ihrer Mutter zu verlaffen, während der Zeit ihres Stiefvaters Anblick so viel als möglich zu vermeisden, und, wenn sie fich sehen mußten, des ehre mabligen Berhaltniffes mit keinem Laute, keinem Blicke zu erwähnen.

Als fie fic dies fest vorgezeichnet hatte, fucte fie die Mutter unter einem wahrichenlichen

manbe babin ju vermogen, bag fie ihr erlaube, die - Stelle einer Rammerjungfer ben ber Grafinn von E\*\*, einer Dame, in beren Saufe ihr Bater ben Aufang feines Gludes gefunden, und die feitbem der Familie ibres ebemabligen Contlings gewo gen geblieben mar, angufuchen, meil die Graffinn Die ibriae damable eben verloren batte. Die Dus ter mar nicht gufrieden mit Diefem Borfdlage, fe tonnte die Huge Behülfinn im Saufe gar ju wohl benüten, fie miderfprach barum lebhaft, und fuchte ihren Mann in ihre Unfichten gu gieben, inbem fie ibm den Bortheil begreiflich machte, ber aus Chriftinens Unmefenheit entftand. Frant verftand Chriftinens Ablicht volltommen, aber mas in Dies fem Buniche nach Trennung auf ihre Gemutheftimmung foliegen ließ, trug nicht ben, ibn rubiger zu machen. Ihm grante vor bem nachften Bufammentreffen, und er unterftuste daber ben Borfat Christinens, jenen Dienft anzunehmen, mit allen möglichen Grunden.

Indeffen war das Geschäft jenes Dienstansuchens nicht so geschwind abzuthun, als es Christine und wohl auch Frank gewünscht hatten; die Mutter ließ sich nur mühfam dazu bereden, und endlich gingen noch einige Tage bin, die alles mit der Gräfinn in Richtigkeit gebracht war. Shrie

fine konnte keinen Borwand mehr finden, in ihrer Stube zu bleiben, fie mußte im Wohnzimmer der Familie erscheinen. Frank war davon benachrichtigt, und vermied es, diefen Tag zu Saufe zu sen. Aber wie lange konnte das fortdamen, und wie sollte er sich gegen sie benehmen? Diese Fragen stürmten unaushörlich in seiner Brust.

Christine fag im Bohnzimmer mit ber Dent ter und den Schweftern ben bauslicher Arbeit, in dem Zimmer, wo Rrant mit feiner Frau lebe te, mo Alles Spuren feiner Begenmart trug; und dantte Bott für die fleine Grleichterung, baf ibr menigstens fein Unblid erfpart mar und fie fich nach und nach an bas Unvermeidliche gemobnen bonnte. Da rief ein Gefchaft die Mutter in bis Ruche, und ein Fremder trat ein, der mit Berrn Frant zu reben batte. Er fab fith im Rime mer um. Man batte ibn an die Frau des Deis fters gemiefen. Gine folante meibliche Geffalt, in welcher bedeutender Rois und Ingend von einem serten Schleper gebeimen Rummers, ober Rrantlichteit überschattet ichien, fan am Tenfter und nabte. Maturlich mar bas bes jungen iconen Meifters junge icone Frau.

Der Fremde trat auf fie ju, brachte foin

fchaft an, erfuhr, daß herr Frant erft fpat gurudtehren wurde, und murde erfucht, morgen um die gleiche Stunde vor Effenegeit zu tommen, wo der Meifter sicher zu hause sepn werde.

Der Fremde ging, bes Borfalls murde nicht weiter gedacht, und der Tag verftrich leiblich. Um nachften Mittag faß Chriftine abermable mit bange Flopfendem Bergen am Arbeitetifche benm Fenfer, - denn beute murde der Stiefvater jum Gffen erwartet. Gie rief jebe Rraft in fich auf, um diefem Aufammentreffen zu begegnen, fuhr gufammen, fo oft die Thure aufging, ichalt ihre Comade und ermannte fich wieder, als jest fein fefter Eritt im außern Bimmer ertonte, die Thure rafch aufflog, und nun die einft fo theure, nie vergeffene Beftalt etwas mannlicher und ftarter, aber barum nur besto bedeutender - in fo gang veränderten Berbaltniffen vor ihr ftand. Gein erfter Beg mar ju ibr. Freundlich, ja, angelegen erfundigte er fich nach ihrem Befinden; fie antwortete, fo gut fle es vermochte. - Die erften Borte maren gemedfelt, der Ton Diefer Stimme batte mieder an ihr Berg gefchlagen; fie fühlte mohl, daß in demfelben noch Alles mar, wie ebemable, fie bebte, fie rang nad Rraft, und bielt fic aud; benn felbit die Gegenwart der Mutter und der Cowestern

trug ben, ihre Faffung ju fichern. In bem Mugenblide tam ber Frembe von gestern. Dan batte Frank foon davon gefagt, die Manner verhandelten ibr Gefcaft lant, und im Berlaufe der Unterredung ermabnte ber Fremde feines geftrigen Befuches, daß er bereits mit des Meifters Frau gefprochen, wies auf Chriftinen bin und wendete fich mit der Benennung Frau an fie. Frant folgte feinen Bliden - fein Auge begegnete bem Chriflinens, Burpurgluth und Leichenblaffe mechfelte in ihren Bugen, ein nahmenlofer Ausbruck fpiegelte fich in ben feinigen und biente nur dagu, Bender Befturgung noch zu vergrößern, als die Dutter fonell bervortrat, und mit der Bemertung: fie fen Frau Frant und jene feine Tochter, ben Fremben gurecht wies. - Gie? antwortete ber Mann betroffen und erftaunt: Gie? Dann ift das mobl die Stieftochter, feste er lanafam bingu, und in feinen Mienen fpiegelte fich, mas bemm Ertennen Diefes midernaturlichen Berhaltniffes in feinem Beifte worging. Chriftine gitterte beftig, fie mufte bas Rabzeug finten laffen; Frant ftand bufter und fcmeigend ba, und nur ber Berdrug feiner Krau fand in diefem Angenblick Worte, um den Fremden fühlen ju laffen, daß feine Bermanderung beleidigend gewesen sen. Dieser empfast

fich balb, und ein Strom von bitterb Bentertungen ergoß fich aus bem Munde ber gereigten Fnau, fobald jener die Thure bieten uch angeregen batte, und dab den gwen Betroffenen Beite fichneinigesmafen gu fammeln. Aber Chrifting bielt et im Bimmer: nicht aus. Bas ber Fremde in ihr angeregt hatte, mar ju fchmerglich, fie flagte über plobliches Übelbefinden und entfernte fich. Frant glaubte fie ichmanten ju feben, feine Befinnung mar übermältigt, er eilte guf fie ju, um fie ju unterflüßen. Gie erhob bas Muge, es traf auf einen Blid voll Bartlichkeit, Corge und Reue. Run mar es auch um ihre Jaffung gethan, in Thranen ausbrochend fant fie auf einen Stubl an der Thure nieder, Frant fand im heftigften innern Rampfe neben ibr, er batte gefebn, mas er zu erfahren gefürchtet und darum gern nicht geglaubt batte. Indeffen ftromte die Guade feiner Frau immer fort, und die Tone diefer durchdringenden Stimme, die gange Gemeinheit ibres Benehmens fielen peinigend in feine Geele. Bas bas Diffverständnift des Rremden in ibm angeregt batte, erbob fich furchtbar vor feinem Beifte, er mar nicht fäbig, ein Wort bervor zu bringen, als endlich Chriftine ibre Thranen bezwang. und ohne daß ihre Mutter in ihrem Zeuereiser et was bemerkt Sulte, ohne daß Frank etwad that, um fie aufzuhalten, fonell das Jimmer vorließ.

Sie mar feft entfoloffen, es nicht wieder au betreten, mochte die Mutter, mochte Frant bavon benten, mas fie wollten. Bu ibrem großen Glude erfcien noch den Radmittag ber Bansbofmeifter ber Grafinn, um ihr angutunbigen, baf biefe muniche, ihre neue Rammerjungfer follte ihren Dienft um ein paar Tage früher antreten. Die Mutter mar es feit dem Auftritte von bente Bormittag auch mohl zufrieden; benn fie bofürchtete nicht obne Grund, die Anwesenbeit ber iconen Tochter tonnte fie leicht abnlichen beleibigenben Diftverftandniffen ausseten. Frant, bem ber Gedante, Chriftine nicht mehr zu feben, feit diefem Morgen fdmeratich mar, fab bennod die Roth. mendigteit biefes Schrittes ein, er verfprach, felbft gur Grafinn gu gehn, und feine Zoch ter auf Angelegenfte ju empfehlen. Die Grafinn bantte ibm für bas Butranen, bas ihr bie Samitta hes wies, und freute fich, ein fo fcabbas wie ihr Bater fie foilberte, um ibr mehr als Dienerinn fenn m benn Christine, obne ibren @ Dabl gefebn zu baben, da Ber lichen Bormanden gern verwied Aleine Graabl. XIL Thiten Tage feit jenem unfeligen Auftritt ihre none Bestimmung an.

### g . De û de f a li li a com

Sie war nun aus dem vätenlichen hause geschieden. Nirgends mehr konnte ihr Frank begegmen, kein Zusammentreffen war möglich, und was
ihm vor einigen Tagen wünschenswerth geschienen
hatte, Christinens Entsernung, weckte nun, da es
eingetreten war, und nach dem Borfall an jenem
Bormittage, sein herz in Wehmuth und Verlangen nach ihr auf. Immer schwebte ihr Bild ihm
vor, wie sie in Thränen ausbrechend, an der Thüre
auf den Stuhl sant, und sie dünkte ihm anziehender in dem Reize sanster Schwermuth, als vormahls
in unbewußter Jugendblüthe, die vielleicht wiels
leicht der Rummer um ihn so früh abgestreift hatte.

Diefer Gedanke grub sich am tiefften und qualendsten in seine Seele. Alles, was er, von dem ersten Augenblicke des Biedersehens an, bis jest hatte bemerken können, ließ ihn mit der höchsten Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß sie ihres Schwures besser eingedenk gewesen als er, daß sie ihn son gar dem Todten gehalten, daß er immersort in ihn erer Seele gelebt und sie um seinetwillen jede ander

28 Berlindung ausgefchlagen, indeff er feine Treue, feine beffern Gefühle leichtfinnig den Rücksichten feines Chegeiges und feiner Gitetteit geopfert. Als Le alten Grinnerungen machten auf, alle Jahre, welche awifden jener erften Beit in \*\* und ben lete ben Tagen gelegen batten, verfatten vor feinem Geiffe, Die Bergangenheit Enupfte fich unmittels bar an den jebigen Augenblich, jeder Blich auf feine alterade Gattinn, an welche Gelbftfucht und Chraeis ibn gelettet, jeder Bergleich swifden ibr' und ihrer Tochter, fuhr wie ein Stachel in feine Beele, regte die boffern Gefühle auf, welche jene felbfifichtigen Briebe niebergetanipft batten, und verflärte in boberem Glange vor feinen Augen bas Bild feines bauslichen Lebens, wie es fich am Chriffinens Geite deftaltet baben murbe, und mie er es mabricheinlich ben fruberem und emffgern-Rachforfden, und frandbafter all von ibeer Liebe und bes Baten erbalten tonnen. Alles, m borte, nabete biefe finftern fich mit gehaltener Gntfa Sage, melde ibr abrigen Gebietberinn fo viel als m abet bağ fiz fichtlich abnah

Ubel an ibrer Gefundheit

tonnten die Mutter und die Bamoelern, wenn fie besuchten, unmöglich übersehen, obwohl überistinens Lippen teine Rlage tam, und fie di zweisen geäußerten Besorgniffe zu verspotten obigu widerlegen suchte. Wenn zu hause die Rede, di von war, und der Stiefvater die besorgten Auß rungen der Seinigen hörte, daadrangen die Donen der Reue bremnend in seine Bruft, und imm hestiger ward der Rampf in seinem Junden, ur immer heißer der Drang, nur Gin Mahl, eineit ziges Mahl mit ihr zu sprechen, sich vor ihr anzustagen, und sie aber auch in dem Jammer, der if zerriß, die valle Rache sehen zu lassen, die das Schie fal für den vernachlässigten Schwur an ihm gunmmen.

Er widerstand einige Zeit dem Wunfche, deffi gefährliche Folgen für Christinens Ruhe er wo einfah; aber der Sturm in feiner Bruft murde a mächtig, und was auch Bernunfe, Zartgefühl un Grundfähe einwandten, die Stimme der Leibe schaft übertäubte sie alle. Ein Vorwand war ba gefunden, warum der Stiefvater mit der Tocht zu sprechen haben konnte, da Riemand ihr wahr Berhältniß ahnete; aber daß Christine ihn nit annehmen würde, wenn er sich geradezu meld ließ, das konnte er vorher sehen. Medieinen in ihr Jimmer gewiesen wurde, und er Bathe. die Jungser zu rufen, weil. Jemand "non ihrer Mutter geschickt, sie zu sprechen hatte. Richts Utges ishnend, trat Christiae herein, sie ersanute Jimme ihr Erschecken fagte ihm, was in ihr vowging, und bestätigte jede gerechte Jurcht und jede ftrafbare possung seiner Bruft.

Seine glübenden Blide verschlangen die geliebte Gestalt, die Beftigkeit seiner Gefühle hemmte auf einige Augenblide seine Worte und gab Chriflinen die Zeit, fich zu faffen und mit unterdrückter Stimme zu fragen: herr Bater, was steht zu Eurem Bofehl?

Bater! vief er: Nater! Berhafter Rahme! habt ihrannediesen Flach, um mich zu empfangen? Christine suhr zurück vor der wilden heftigkeit, mit die diese Borte hervorgestoffen wurden. Sie zitterte; mit angestrengter Fassung sagte ste:

Rich dunkt, es mare bester, euch nicht zu hören, mad mit diesem Worte wollte sie sich wenden und das Jimmen varlassen; aber Frank flürzte auf sie zu erzeist ihre hand und rief: Du mußt mich höwen, ich muß die Allos sagen, ich mußt wissen, ob du mich hasselt. Sie sah ihn an, sie sah den Andersak der gliebendles der

benfchaft in feinen Zügen und Afeinen in Refen blowen Augen; deren feelenvoller Blid ihr ihn boe traurigen Werlaffenheit langer Jahre, uimer gesgenwärtig geblieben war. Auch ihr schwand bie Rückficht auf alles Borbergegungene; außer fich warf sie fich an seinen Hale, und ihre Ehlbiten fossen auf einem Dersen.

Wie lange sie sich in schmerzlich süßer Bedüsbung so umfaßt gehalten, war ihnen selbst nicht. bewußt. Der Ton der Rlingel aus bem Jimmet der Gräsinn schreckte sie auseinander. Ich muß fort, rief Cheistine: Beb wohl auf ewig! — Aufsewig? Nein, suhr Frank auf, nicht also ich schnötig, daß du mich anhörst, daß Alles klav zuhlichen uns sen. Ich kann es sordern, ich komme morgen wieder. In halber Betänbung willigte Christine ein und Frank verließ sie, triumphtrend, daß er so viel erlangt, daß er ihrer Liebe sicher war, und leidenschaftlicher sür sie entzündet, als er se selbst ben ihrer ersten Bekanntschaft gewesen.

Als fe wieder Beit hatte, fich zu fammeln, erkannte fle wohl die Gefahr, welcher folde Imfammentunfte fle aussehten; aber fie glaubte, für jeht sen nichts zu thun, fle machte fich selbft weiß, es ware nothwendig für das mühfame Gebande ihrer künftigen Ruhe, gang tim den Jufammenhang

1,4

der frühern Begebenheiten einzufehn, fie tonnte dem Freunde ihrer Jugend diefe Rechtfertiamna nicht verfagen, und fo erwartete fie unter innern Rampfen den nachsten Tag und Frants Befuch. Bie bie verabredete Stunde naber tam, muchs ibs re Ungft und ihr Entjuden; benn mas auch ihre Bernunft gegen biefe Unterredung einwenden moche te, ibr Berg batte ju lange an diefer feligften ibrer Freuden gedarbt, als daß fie nicht mit Luft in bem Bedanten hatte ruben follen, ben emig und einzig Beliebten febn und fprechen ju tonnen. Frant tam ; auch ben ihm hatten Befinnung und Rechtlichteit ben erften Sturm felbstifder Leibenschaft niebers getampft, auch er wollte nichts als fich rechtfertis gen und von Chriffinen die Erlaubnig erhalten, ffe gumeilen, wenn auch außerft felten, auf eine balbe Stunde feben und für fo manche Corge, fo mandes Beinliche in feiner Lage ben ibr Troft und Startung boblen gu durfen. Freundlich und rubig feste er fich neben fie, fragte nach ihrer Gefundbeit, nach ihren Berbalfniffen, fcbien wirflich nur ein liebender Bater ober Bruder gu fenn, fo baf Chriffinen gang leicht murbe, und die angfiliche Spannung ibres Bergens nachlieft. Und fie erzählte, fie vertraute ihm Alles, nach und nach wurde das Gefprach ledhafter, Erinnerungen wurschaft an, erfuhr, daß Gert Frant erft fpat gurudtehren wurde, und murde erfucht, morgen um die gleiche Stunde vor Effenszeit ju tommen, wo der Meifter ficher ju Saufe fepn werde.

Der Fremde ging, bes Borfalls wurde nicht weiter gedacht, und der Tag verftrich leidlich. Um nachften Mittag fag Chriftine abermable mit bange Flopfendem Bergen am Urbeitetische benm Benfer, - denn beute murde der Stiefvater jum &ffen erwartet. Gie rief jebe Rraft in fic auf, um Diefem Bufammentreffen zu begegnen, fuhr gufammen, fo oft die Thure aufging, ichalt ihre Comade und ermannte fich wieder, als jest fein fefter Tritt im außern Bimmer ertonte, die Thure rafch aufflog, und nun die einft fo theure, nie vergeffene Beftalt etwas mannlicher und ftarter, aber barum nur befto bedeutender - in fo gang veranderten Berhaltniffen vor ihr ftand. Cein erfter Beg mer an ibr. Freundlich, ja, angelegen ertundigte e fic nach ihrem Befinden; fie antwortete, fo ge fie es vermochte. - Die erften Borte maren & medfelt, der Ion diefer Stimme batte wieder ibr Berg gefchlagen; fie fühlte mohl, daß in be felben noch Alles mar, wie ebemable, fie bet fie rang nad Rraft, und bielt fic auch; benn fe Die Gegenwart der Mutter und ber Cow

-

trug ben, ihre Saffung ju fichern. In dem Augenblice tam der Fremde von gestern. Dan batte Frant fcon bavon gefagt, die Manner verhandelten ihr Gefcaft lant, und im Berlaufe der Unterredung ermabnte ber Fremde feines geftrigen Befuches, bag er bereits mit des Deifters Frau gefprochen, wies auf Chriftinen bin und mendete fic mit der Benennung Frau an fie. Frant folgte feinen Bliden - fein Auge begegnete bem Chriflinens, Durpuraluth und Leichenblaffe mechfelte in ihren Bugen, ein nahmenlofer Ausbruck fpiegelte fich in den feinigen und diente nur dam, Bender Beffürzung noch zu vergrößern, als die Dutter fonell bervortrat, und mit der Bemertung: fie fen Frau Frant und jene feine Tochter, ben Fremden gurecht wies. - Gie? antwortete ber Mann betroffen und erstaunt: Gie? Dann ift das wohl die Stieftochter, feste er langfam bingu, und in feinen Dienen fpiegelte fich, mas bemm Ertennen biefes midernaturlichen Berbaltniffes in feis nem Beifte vorging. Chriftine gitterte beftig, fie mußte das Rabzeug finten laffen; Frant ftand bufter und fcmeigend ba, und nur ber Berdruf feiner Frau fand in diefem Angenblick Worte, um den Fremden fühlen ju laffen, daß feine Bermunderung beleidigend gewesen sen. Diefer empfahl

fic balb, und ein Steom von bittern Bemerkungen ergof fich aus bem Munbe ber gereigten Fran, fobalb jener die Thure hinten uch angezogen hatte, und gab ben swen Betroffenen Beit, fichneinigesmafen au fammeln. Aber Chrifting bielt es im Rimmer: nicht aus. Bas der Fremde in: ihr angeregt hatte, mar ju fcmerglich, fie flagte über plobliches Ubelbefinden und entfernte fich. Frant glaubte fie fcmanten ju feben, feine Befinnung mar übermaltigt, er eilte auf fie ju, um fle gu unterftugen. Gie erhob bas Auge, es traf auf einen Blid voll Bartlichkeit, Corge und Reue. Run mar es auch um ihre Jaffung gethan, in Thranen ausbrochend fant fie auf einen Stubl an der Thure nieder, Frant fand im beftiaften innern Rampfe neben ibr, er hatte gefebn, mas er zu erfahren gefürchtet und darum gern nicht geglaubt batte. Indeffen ftromte die Guade feiner Rran immer fort, und die Tone diefer durchdringenden Stimme, die gange Gemeinheit ibres Benehmens fielen peinigend in feine Geele. Bas das Migverständnig des Fremden in ibm augeregt batte, erbob fich furchtbar vor feinem Beifte, er mar nicht fähig, ein Wort bervor zu bringen, ale endlich Chriftine ibre Thranen bezwang. und obne daß ibre Rutter in ihrem Zeuereifer et was bemeekt Satte, ohne daß Frank etwal that, um fie aufzuhalten, fonell das Jimmer vorließ.

Sie mar feft entfcleffen, es nicht mieber au betreten, mochte die Mutter, mochte Frank bavon benten, mas fle wollten. Bu ihrem großen Glude erfcien noch ben Dradmittag ber Banshofmeifter ber Grafinn, um ibr angutunbigen, baf biefe muniche, ibre neue Rammerjungfer follte ibren Dienft um ein paar Tage fruber antreten. Die Mutter mar es feit dem Auftritte von beute Bormittag auch mohl zufrieden; benn fie befürchtete nicht ohne Grund, die Unwesenheit ber iconen Tochter tonnte fie leicht abnlichen befeibigenben Migberftandniffen ausfehen. Frant, bem ber Bedante, Chriftine nicht mehr zu feben, feit diefem Morgen fdmerglich mar, fah bennoch die Roth. mendiateit biefes Schrittes ein, er verfprach, felbft gur Grafinn gu gehn, und feine Soch ter aufs Angelegenfte ju empfehlen. Die Grafinn bantte ibm für bas Butranen, bas ihr bie Familie bewies, und freute fich, ein fo fcabbares Befen, wie ihr Bater fle fcilberte, um fich gu haben, die ihr mehr als Dienerinn fenn wurde; und fo trat Denn Christine, ohne ihren Stiefvater noch ein Mahl gefehn zu haben, da Benbe fich unter ichidlichen Bormanden gern vermieben, fcon am beite Aleine Erzähl, XIL, Thiten Tage feit jenem unfeligen Auftritt ihre none Bestimmung an.

#### Rudfalli. .....

Sie war n'un aus dem väterlichen hausa geschieden. Rirgends mehr konnte ihr Frank begegmen, kein Zusammentressen war möglich, und was
ihm vor einigen Tagen munschenswerth geschienen
hatte, Christinens Entsernung, weckte nun, da es
eingetreten war, und nach dem Borfall an jenem
Bormittage, sein Derz in Wehmuth und Verlangen nach ihr auf. Immer schwebte ihr Bild ihm
vor, wie ste, in Thränen ausbrechend, an der Thüre
auf den Stuhl sank, und sie dünkte ihm anziehen
der in dem Reize sanster Schwermuth, als vormahls
in unbewußter Jugendblüthe, die vielleicht wiels
leicht der Rummer um ihn so früh abgestreist hatte.

Diefer Gedante grub sich am tiefften und qualendsten in seine Seele. Alles, was er, von dem ersten Augenblicke des Wiedersehens an, bis jest hatte bemerken können, ließ ihn mit der höchsten Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß sie ihres Schwures besser eingedenk gewesen als er, daß sie ihn sow gar dem Todten gehalten, daß er immersort in ih ret Seele gelebt und sie um seinetwillen jede an

22 Berbinbung ausgeschlagen, inbeft er feine Treue, feine beffern Gefühle leichtfinnig ben Rudfichten feines Chegeiges und feiner Gitelteit geopfert. Ale Le alten Grinnerungen machten auf, alle Sabre, welche gwifden jener erften Beit in \*\* und ben lete ten Tagen gelegen batten, verfanten vor feinem Geiffe; Die Bergangenheit knupfte fich unmittels bar an den jetigen Augenbick, jeder Blick auf feine alterade Gattinn, an welche Gelbiffucht und Ebraeis ibn getettet, jeder Bergleich swiften ibr und ihrer Tochter, fubr wie ein Stachel in feine Beele, reate die beffern Gefühle auf, melde jene felbfifuctigen Briebe niebergetampft batten, und verflärte in boberem Glange vor feinen Augen bas Bild feines bauslichen Lebens, wie es fich an Chriffinens Seite geftaltet haben murbe, und mie er es mabricheinlich ben fruberem und emffgern-Rachforiden, und fandhafter Treue, von der Beit, von ihrer Liebe und des Baters Liebe für fie hätte erbalten tonnen. Alles, mas er von Chriftinen borte, nabete diefe finftern Bormurfe. Gie fand fich mit gehaltener Entfagung in ihre abhängige Roge, melde ibr übrigens burch die Gute ibrer Gebietherinn fo viel als möglich erleichtert murbe; aber daß fie fichtich abnahm, daß ein unbeilbares Ubel an ihrer Golumbhelt zu nagen ichten, bas vonnten die Mutter und die Sthwestern, wenn fie so besuchten, unmöglich übersehen, obwoht über ihristinens Lippen keine Alage kam, und sie die ihristinens Lippen keine Alage kam, und sie die zuweilen geäußerten Besorgnisse zu verspotten oder zu widerlegen suchte. Wenn zu hause die Rede dan von war, und der Stiefvater die besorgten Auserungen der Seinigen hörte, dardrangen die Dots nen der Reue brennend in seine Brust, und immer hestiger ward der Ramps in seinem Innkrn, und immer heißer der Drang, nur Gin Mahl, ein einziges Mahl mit ihr zu sprechen, sich vor ihr anzustagen, und sie aber auch in dem Jammer, der ihn zerriß, die volle Rache sehen zu lassen, die dan Schikfal für den vernachlässigten Schwur an ihm gesnommen.

Er widerftand einige Zeit dem Bunfche, deffen gefährliche Folgen für Christinens Auhe er wohl einsah; aber der Sturm in seiner Bruft wurde zu mächtig, und was auch Bernunft, Zartgefühl und Grundsähe einwandten, die Stimme der Leidensschaft übertäubte sie alle. Ein Vorwand war bald gefunden, warum der Stiefvater mit der Tochter zu sprechen haben konnte, da Riemand ihr wahres Berhältniß ahnete; aber daß Christine ihn nicht annehmen wurde, wenn er sich geradezu melden. ließ, das konnte er vorher sehen.

Wedieinen in ihr Jimmer gemiesen wurde, und er botheinen in ihr Jimmer gemiesen wurde, und er bothe die Jungser zu rusen, weil. Jemand, won ihrer Mutter geschickt, sie zu sprechen hatte. Richts Itges ahnend, trat Christine herein, sie erkanute Jimme ihr Erschnecken, sagte ihm, was in ihr vouging, und bestätigte jede genechte Jurcht und jede Ausfrere hossung seiner Brust.

Soine glübenden Blide verschlangen die geliebte Gestalt, die Beftigkeit seiner Gefühle hemmte auf einige Augenblide seine Worte und gab Chriflinen die Zeit, sich zu faffen und mit unterdrückter Stimme zu fragen: herr Bater, was steht zu Eurem Befehl?

Bater! rief er: Nater! Berhafter Nahme!

Satismurdiesen Fluch, um mich zu empfangen?

Christine suhr zurück vor der wilden Deftigkeit, mit der diese Worte hervorgestossen wurden. Sie zittarte; mit angestvenzter Fassung sagte fie:

Rich dünkt, es wäre besser, euch nicht zu hören, med mit diesem Worte wollte sie fich wenden und des Zimmer verlassen; aber Frank stützte auf sie zu, ergeist ihre Dand und rief: Du mußt mich hören, ich muß die Alles sagen, ich muß wissen, ob du mich hassellen, Sie (ach ihn an, sie sah den Andered der Indentifier Meister

benfchaft in feinen Jügen und Abenmerin Refen biewen Angen; beren feelenvoller Blid ihr ihn bee traurigen Berlaffenheit langer Jahre mimer ges genwärtig geblieben mar. Auch ihr fchwand bie Rückficht auf alles Borbergegungene; außer fich war feinen halb, und ihre Lychten fioffen an feinem herzen.

Wie lange ste fich in ichmerzlich sußer Bedais bung so umfast gehalten, war ihnen selbst nicht bewußt. Der Ton der Rlingel aus bem Zimmer der Gräfinn schreckte ste auseinander. Ich mußfort, rief Christine: Beb wohl auf ewig! — Auf ewig? Nein, suhr Frant auf, nicht alfort Ge ift nöthig, daß du mich anhörst, daß Alles Llav zuhischen uns sey. Ich kann es forbern, ich komme morgen wieder. In halber Betänbung willigte Christine ein und Frant verließ sie, triumphirend, daß er so viel erlangt, daß er ihrer Liebe sicher war, und leidenschaftlicher für sie entzündet, als er es selbst ben ihrer ersten Betanntschaft gewesen.

Als fe wieder Betthatte, fich gu fammeln, erkannte fie wohl die Gefahr, welches folde Busfammentunfte fie aussehten; aber fie glaubte; für jeht sen nichts zu thun, fie machte fich felbft weiß, es wäre nothwendig für das mubfame Gebaude ihrer künftigen Ruhe, gang klar den Zusammenhang

1.4

der frühern Begebenheiten einzufebn, fie connte dem Freunde ihrer Jugend Diefe Rechtfertiamma nicht verfagen, und fo erwartete fie unter innern Rampfen den nachsten Tag und Frants Befuch. Bie bie verabredete Stunde naber tam, muchs ibs re Anaft und ibr Entguden; benn mas auch ibre Bernunft gegen biefe Unterredung einwenden mochte, ibr Berg batte ju lange an diefer feligften ihrer Freuden gedarbt, als daß fie nicht mit Luft in bem Bedanten batte ruben follen, ben emig und eingia Beliebten febn und fprechen ju fonnen. Frant tam : auch ben ibm batten Befinnung und Rechtlichteit ben erften Sturm felbstifcher Leibenschaft niebergetampft, auch er wollte nichts als fich rechtfertiden und von Chriffinen die Erlaubnig erhalten, fie zuweilen, wenn auch außerft felten, auf eine balbe Stunde feben und für fo manche Sorge, fo mandes Beinliche in feiner Lage ben ihr Troft und Startung bobien gu durfen. Freundlich und rubig feste er fich neben fie, fragte nach ihrer Gefundbeit, nach ihren Werhalfeniffen, fchien wirtlich nur ein Hebenber Bater ober Bruder gu fenn, fo baf Chriffinen gang leicht wurde, und die angfilide Spannung ihres Bergens nachlief. And fie ergablte, fie vertraute ibm Alles, nach und nach murbe bas Gefprach lebhafter, Erinnerungen mur-



ben berührt. Beliebungen ermabnt, Frants ere Lümftelte Rube mar bebin, alles Ungeftume ben Leidenschaft brach in unbemachten Augenblicen bervor. And er erzählte, was mit ihm vorgegans. gen, feit er Chriftinen in jener Abschiedenacht jum letten Mabl gefeben - feine Gehnfucht, feine Trauer um fie, die Schickfale des Feldane ges, feine Bermundung, feine langen Leiben, mie er ben ber fpaten Rudlunft jede Spur von ibr verlofcht gefunden und bann freplich in den Bem ftreumgen eines unftaten Wanderlebens, unter mancherlen Gorgen und dringenden Bedürfniffen. das Bild feiner erften Liebe in trube Schatten boffnungslofer Entfagung jurudgetreten fen, bas er nicht mehr mit bem Gifer gefucht, ber ibn fie mabricheinlich hatte finden und dadurch nahmenlofen Qualen entgeben laffen, die ihn nun folterten.

Dier Klagte er sich nun mit solcher Strenge, solcher Berzweisung felbst an, daß selbst diese Und Klage und der Schmerz, in welchem ihn Christine sab, zu neuen Banden für ihre befangene Seele wurden. Zwar tounte sie siche nicht verhehlen, daß er nicht ganz so gehandelt, wie sie es gewünscht hatte, daß sie ihne Treue strenger gehalten, und pas, wenn seine Liebe immer so lebendig wie hier

ibrige gefflieben wäre, er tilebr gethan haben war: Deurfle wieber gu finden: Aber fie bebachte, bag es ein Manu mar, weiche Anfprüche er an die Welt und diefe an ibn babe, wie beweglich für Ches und eubmiliche Thatigkeit ber Sinn bes flartern Gefchlechtes fen, fle ermog gi bak er ibr in eigent lich nicht untren gewesen, daßt fein Berg an allen Gingebungen feines Chegeibes teinen Theil gehaft, und endlich - fab fie ihn unglücklich, verzweifelnd und noch immer leidenschaftlich liebend vor fich. Diefe Betrachtung überstimmte Alles, mas Bernunft und Stoly einmenden mochten. Gie bonnte ibm nicht gurnen, fie Bonnte fiche nicht verfagen. ibr serdruttes Bers am alübendem Strable ber Liebe fic aufschließen und mit ftiller Euft an bem lange enthebeten Schimmer fich erhoblen ju laffen, und eben fo wenig tonnte fie fo granfant fenn, dem unglücklichen Avenude jede Moglichteit abzufdlagen, gumeilen Erheiterung und Rraft ga den mubevollen Befchaften : meide den Spricen Bobl betrafen, in ibrem Umaange au finden.

3war follten ihre Anfammenthufte une anfarft follen fepn, das gelobien fie fich Bephe mit einfte fichen Willeng aber fich gang zu trennen, diefer Borfab fichien ihnen undenthar, und fablt in dar Unmöglichtet, ibn auszufihren, da malenteren

ep ihren Jamilienverhilmiffen einam näher bringen komiten, ber Stenpel erflichteit zu liegen. Beffer war is ja, n fich nach und mach, einander ohne fo tterungen zuweilen zu feben; es war fle nicht in Ginem Saufe lebten, mid und Berninft follten ihnen Boyden e Engel zur Seite ftehn.

## Bergeblicher Rampf.

die ersten Mahle so sismlich. Frank, seine Besuche in längere Zwischen, sein Berg affen vor der Freungen und bey ihr Nach oder Delleichen. Auch Speistline hielt ihr Gefühl Acht, und schon sing ihre Geele an, iglichteie und Dauer eines Ichenon bonndes zu glauben; aber die Gererten Insammenkunft wiederhohlter in größern Verställnissen. Franks bind vollb hervor; es war ihm uns in den Schriften rusiger Achtund Bein Ungeführ ris and Christinststang nieder, fürmische Austritte Achtung, sich zu meiden, warde

Mass gefalt and fcelterte gebn Malti ign Der Schwade ber allnuffebenben Bergentin Die Rube war babin und ber innere Rumpf erfaten bath auch in bem aufern Benehmen ber bebben Une giadlichen. Frant miebe launifd, muleich, batt gegen feine Umgebungen ? oft mar Gine Reifige Beit im Giande , ifpa jum heftigften Born gu vels sen unde in feinen traben Stunden menn er über bem Betaleiche bes Ginft und Jest in feiner Lage die Augenweit vergaß, konnte vorgebn, mas wollte, verfeben, verborben merben, mas ber Beidrinn ober bofe Wille ber Gefellen ober Dienftleute verbrach - er batte feinen Ginn bafur. -Er fab nach, mo er ftrafen follte, und ftrafte, mo taum etwas gefehlt war; er fühlte biefe Comache, und der Unmuth barüber reiste ibn wech mehr auf, feine Gefchafte gingen nicht mehr, mie fe gegangen maren. Geine Frau empfand bas, fie rugte canduf ibre Alet st gemein, fcomungalos. mit Reifetenend fanten, bis niein niffidbernber Rout fin tileber sin Musi ninfchithtere und ibm senfein waar Tagereine unbeimliche Stille verschaffte. Je öfter fich blef Alles wieberhoblte, je mehrtonrde feine baneliche Bago ihm verleidet ije tebhaftet tratibas Bild bis Glades i baster fich: dem fort if the start in the start of the start of the start of je stimmischer wand sein Gematthe und somehn rift seine Leigenschaft, die iluglickliche, die ihe, nicht zu, widerschen vermochte und fich ihr doch nicht ergnben durfte, mit fich bim Ihre Gefundheit habe te längst gewandt; jaht war sie zorfort. Finder und Schwäche nieben sie aus; vergebens fuchte ihre Gebietherinn, durch Schonung und äntliche hülfe dem Ubel zu wehren, vergebens drangen Mutter und Schwostern im sie, sich einer form-lichen Auszu unterziehen. Chussium durfte nicht sagen, was der Grund ihrer Arankheit war, und was allein allen Arzuspan, allen Borschriften widerstand.

### nde in a de orderade en la proposition de la company. De la company de la company

in the later and the first state of the

So vergingen einige Monathe. Fran Fran hatte schon lange, von ihrem Unmuth geleist eiserfüchtigen Regungen Raum gegeben, die fie lich teinen bestimmten Gegenstandshatten, of ben ber alternden Frank das jungen, schonen Anes mur zu natürlich entstanden. Sie forschte fla lauerts auf, seine Schritte und Gange, sie fand nichts Verdächtiges; denn das dem veter in acht ober zehn Tagen ein Mussellerieber in dem Ganse seiner Bönnen

er fle feibit empfehlen, befuchte, tonnte ihr unmoalid auffallen. Da führte ein unfeliger Bufall benm Durchfuchen ber aften Daviere thres felie . gen Rannes the ein paur Briefe der nun ebeni. falls perftorbenen Rrat Gebeid in Die Banbe. Die in der Periode der erften feindlichen Invafinn aus \*\* gefdrieben maren. Die beforgte Fran batte es nothia geglaubt, ben Bater von allen Schritten feiner Tochter ju unterrichten, und fo meldete fle ibm auch jene Gefchichte ber Rettung von ben milben Dferben, die erfolate unerfreulide Entbedung bes gebehmen Liebesverffandniffes den Rabmen, Geburtsort und andere Berbald niffe bes gefahrlichen Liebhabers. Gin bichtet Schleper fiel in diefem Momente von ben Augen der enttäufchten Krau. Ihr Dann mar tein anderer als der ehemahlige Liebhaber ihrer Tochter und ihr jediner bagu, und Affes, mas ber Bufall getwetet hatte, erfdien ihr blanmafiger Entwuef ber unerhotteften Botheit und Riebertradtigfeit. Aufer fich por Buth forderte fie Ditt and Salstud und fibemte fort ju Chriftinen; bonn jum Unglad für fle mar eben Frant auf ein Dame Zage verreifet.

tratification to constitute the the Blumetad de-

idrodenen Dabdone, ein Strom non Bermüt fer-Schimpfreden und entehrenden Bermuthungen ang fich über ihre Lippen, und Chriftine erfuh mit Entfegen Das Furchtbaufte, mas ibr geftbebe ... tonnte; Enthertung ihres Beheimniffes mit Auffei ben, Schande und nur zu nachtbeiligem Scheine ges gen fie. Alles, mas ibre im Innerften emporte Ratur in diefen foredlichen Apgenblicken vermoche te, mar, die Mutter ben allen Seiligen gu befcmoren, ihre Stimme zu mafigen, daß nicht die Grafiun, und bas gange Saus Beugen biefes unmurbigen Auftrittes munben ; aber mit biefer Bitte mar Ohl ins Fenen diefes lodernden Bornes ges goffen. Das will ich eben! forie bie Buthende: Erfahren, boren follen fie es, wie foldt bu bift. mie beine Scheinheiligfeit Alle bintere Licht geführt. bat, wie du dich nicht fchamft, den Dann beiner Mutter, beinen Stiefvater gu verführen; die gange Belt foll es miffen, mas du für eine vermoofee ne Creatur bift! Chriftine gitterte, jede Merve an' ibr mar emport, fie fant und wollte fich an einem Tifche balten, aber Frau Frant fprang im blinden Born auf fie gu: Richt alfo, rief fie: Reine Runftel Reine verftellte Ohnmacht! Wir tennen bas. Du follft hören, du follft nicht ohnmächtig merden! Ben diefen Worten hatte fie die Ungludliche

erariffen; und wollte fie gewaltfam aufreifen! Cheis fline hatte den Tifc Prampfbaft gefaft, ibre Band lief ihn im der heftigen Spannung nicht fos, fie fürzte nieber je ber Kifch mit sibnytund bas fürzbe terliche Bepolter: jog. bis Brufinn und bie Rofen. Die foon langfte swiften Furcht und Bormis tame ofend, bas Beidren ber: Arau gebott batten, in's Rimmer. Sie fanden Frau Frant mit der Geberbe einer Furie, schaumend vor Buth, die unbarme bergig an ihrer Tochter rift, Christine wie eine Tobte bleich am Boden und mit Blut überftromt. wie der fallende Tifch fie im Gefichte vermundet bate te. Alles eridnact, Die Bofen fprangen ju Bulfe. die Sine rif die muthende Frau von ihrer Tochter mea, die Andere fucte die Ohnmachtige ju laben. und ein ftrafender Blick der Grafinn befragte die Mutter um die Urface diefes emporenden Auftrite tes. Taub für jede Stimme der Bernunft ober Ches, ftromte biefe nun ihren Beifer aus, und wenn es ibe auch nicht gelang, bas Bemuth ben Grafinn mit allen den unmurdigen Bermutfe au befleden, die in ihrer Geele Plat fanden fen fuhr biefe boch genug, mas, mit ihren eigening obachtungen über Chriftinens Betragen Gemuthetrantheit, - denn bafür hatte es fina lines extense: — sufammen gepeles

fest ungünflige Meinung von biefer einstößen mußte. Fran Frank veläm einen ernften Wink, fich zir unternen, und länger nicht durch ihr gemeines Benehmen die Wohnung der Gräfinn zu entwürdigen; Christinen aber überließ fie den händen ihrer Gefährtinnen. — dann ihre Geels wandte sich mit Unmuth von der Worstellung bewußten und pflicht vergessen Unrechts ab — doch nicht, ohne diesen vorber alle mögliche Gorgsalt für die Unglückliche eingeschärft zu haben.

## - Entschluß.

Shriftine erwachte erft nach Stunden aus ihret tödtlichen Betäubung. Noch vermochte fle kaum in dem zerrütteten Geiste zu fassen und zu ordnen, was mit ihr vorgegangen war. Die voreilige Redselige keit ihrer Gefährtinnen unterrichtete sie nur zu wöhl. Sie sah den Abgrund der Schmach, der Enterung vor sich geöffnet und sich rettungslos verloden. Dier zu bleiben, unter diesen Umfänden, dem Stiesvater vielleicht noch einmahl zu begegnen, war ihr undentbar. Sie schwieg aber, denn sie war keines zusammenhängenden Gedankens, keiner Erverung mächtig. Nur Fluckt, Entserung von dem unseligen Orte, wo ihre Ruhe, ihr besses Bewustlepn und jest auch ihre Ehre unwieden.

beinglich marloren gegangen — biese einzige Iber leuchtete wie ein Strahl in finsterer Racht ihrer nemiraten Seele vor; mit ihr allein beschäftigte sie sich nach entwarf unbedachte Plane, um ste zu verwirklichen. Noch heute, zu Juße wolltesse sort; denn morgen wurde Frank zundt erwartet, und was dann solgen könnte, mochte sie nicht denken. War sie nur erst aus der Stadt, ben einer ammen Frau in dem nächsten Dorse, die sie noch von ihres Baters Lebzeiten her wohl kannte: dann sollte ihr diese behülslich seyn, auf dem Postwagen zu ihrem Vetter nach "ingen zu gelangen, woste früher einige stille Jahre mit ihrer Muhme verzlebt, und dort — dort würde sie doch wohl ein rus higes Plätschen sinden, um zu sterben.

Sie sagte Niemanden etwas von ihrem Borhaben, Die Gräfinn schellte ihr den ganzen Tag
über kein einziges Mahl, und ließ sich von den
andern Mädchen bedienen. Christine empfand mur
zu wohl, was in diesem Betragen lag, es bengte
sie tieser als ihrer Mutter unwürdige Behandlung.
Sie machte ihr Bündel, ordnete Alles auf's Gewissenhafteste, was sie von ihrer Gebietherinn unten den handen hatte, und als diese in's Theaber
gesahren war, entschlüpste sie über die hintertenpe in's Frepe, und suchte so schaelt.

amiliche Ericopfung erlaubte, das nabe Dorf. mo die Witme mobute, ju erreichen. Ihr Beg führte fle an dem Rirchhofe, auf dem ihr Water begraben lag, worben. Gie mar tobtmude und fein Grab ber einzige Plat, ber bier in diefer Stadt, welche ihr von jeher nur Qual bereitet batte, einen Werth für fie batte. Der fille Friedhof fand offen, fie ging binein, Die Begend des Grabes mar ihr mobibetannt. Wie oft hatte fie da fcon gebethet und den vorangegangenen Bater angernfen, fie abzuhohlen! Go feste fie fich auch jest, erschöpft von innerer Berruttung, von außerer Rrantheit angegriffen, auf den Rafen bin. Der Abend wurde feucht und finftere Regenwolken gogen am dun-Felnden Simmel berauf - es blitte von fern und Donner rollten in ben Bergen. - Jest rif ber Sturm fich los - er fuhr über den Grabern bin, ein ichneidender Bauch berührte die Urme, Fieberfroft fcuttelte fie, fie wollte fich aufraffen, und vermochte es nicht mehr, jede Rraft mar entfcmunden, jede Cehne entftrickt. - Betaubt, aber doch nicht gang bewuftlos, fant fie auf den Sügel bin, der die theuern Überrefte bedte, und bas Gefühl ihrer entfeslichen Lage tam germalmend über fie.

Bie lange fie so gelegen, mußte fie felbst nicht;

ein Ratteln und eine frembe Stimme erwedten fie aus ihrem bumpfen Buffande. Es war ein Dann von raubem Unfeben, ber, eine Laterne in ber Sand, momit er ihr ins Geficht leuchtete, vor ihr 'fand. Sie fab ibn an, aber fie Fonnte nicht fprechen; fie borte ibn fragen, aber fie verftand nicht, mas er fagte. Auf fein Rufen tamen eine alte Frau und ein Buriche bergu, man bob Chriftinen mitleidig auf und brachte fie in bas Sans bes Todtengrabers; denn bas mar der Mann, der fie gefunben. Die Racht veraing unter ben autgemeinten aber fruchtlofen Bulfleiftungen ber einfachen Denichen. Am andern Tage - man batte fie fogleich vermißt und überall gefucht - erfchien ber Bagen der Grafinn mit dem Argte und der Rammerfrau. In bem Bergen ibrer Gebietherinn mar mit bem Gebanten an die mögliche Schuldlofigteit ber unalücklichen Werbannten Reue und Ungft um fie ermacht, und fie batte, fobald fie ben Ort erfahren, mo man fie gefunden, ihr Bulfe geschickt. Der Argt erelarte, bag an ein hinwegbringen nicht gu benten fen, die Rrante fen zu fcmach, doch ordnete er Mles an, mas zu ihrer Erleichterung bienen tonnte, und in ein paar Stunden erfcbien bie Gu felbft. Das mar bie Erscheinung eines Cati ibter ganglichen Berlaffenbeit, web for W е.,

A second s

in den Armen der tief gerührten Grafinn, die fie nicht mehr verlaffen hatte, und der troftlofen Schwestern, fanft und heiter den Augenblick fegnend, der ihr leidenvolles Leben endigte.

Berrn Frant's Che und hansliche Eriftens mar gerftort. Die Gefchichte mar ftabtfundig gemorben: fein Rahme, feine feltfamen Berhaltniffe murben das Mahrchen mußiger Mauler, Afterreden und Digdeutungen empfingen ibn überall. Chriftinens Bild in der letten Nacht, mo fie, verzweifelnd an allem Erbengluce, auf dem Grabe ihres Baters gelegen batte, mar bas Schreckbild feiner Traume, das Andenken an ibre Liebe und Treue und an den Bobn, den feine felbftfüchtige Leidenschaft ibr bereitet, der Stachel, der jede feiner Freuden todtete. Er vermochte es nicht, bier auszuhalten. Fep= erlich ließ er feine Che mit ber Frau, die ihm jest fo verhaft geworden mar, bag er ihren Anblick nicht ertragen konnte, burch die Beborben trennen, gab ihr Alles jurud, mas er durch fle empfangen und erworben, eilte fort, und foll fich in dem nachften Seebafen eingeschifft baben, um jenfeits der Meere ein neues Dafenn, wo moglich unverfolgt von den Beifeln ber Reue, ginnen.

•

# Der Bluträcher.

and the state of t

#### Der Blutrader.

In der Urania für 1822-fleht eine Romanze von Guffav Comab, die Blutrache genannt; ein foos nes Gedicht, eben fo paraualich durch natürliche Sprache ale burch einen ungemein angiebenben Inhalt. Die Sitte der Blutrache findet fic mobi ben vielen wilden Bolfern, und fo entfestid uns ihr Gebrauch buntt, fo fceint er doch fo tief aus bem natürlichen Gefühle für Recht und Unrecht, wie es fich in jeder Denichenbruft geftaltet, gu entfpringen, ift fo nabe mit ben obleren Beibenfoften bes Menfchen verwandt, fo oft aus geoffer Gemutheteaft erzengt, und mit ebelmuthigen Bugen vereinbart, baf wir ben einzelnen Sallen une fere Bewunderung mandmabl nicht verfagen tone nen. Das ift auch der Sall ben jener Romante;! die fic webricheinlich auf eine bestimmte Gage. pber boch auf eine eigenthümliche Sitte grunden mag, mo ber blinde Greis, bem ber Morber feis nes Cobnes fich felber jum Schlachtopfer ausliefert, es nun gwar nicht über fich vermag, den blubenben Jüngling, beffen marmes Leben er fühlt, su tobten, ibm aber boch feinen Aluch nachschickt, der diefen wie einen Rain unftet umbertreibt, bis er endlich in derfelben Salle ben demfelben blinden Greife gum gweptenmabl ben Tod nach langem Arrfal fucht, und diefer ibn bleiben und die Diene fte des von ihm erschlagenen Gobnes verrichten beißt. Das thut auch ber Fremde redlich, und pflegt: und martet des alten Batens, bis beffen Entel erei fartt, jest aber treibt ihn ber Alte fort, damit, der Entel nicht Rache fftrben Bates an ihm nehe men möchte. in der beit bei 1806 in fine inich er ald

Ticht so mild unterbel, aben nicht meniger erguisend gestaltet sich eine andere Erzählung vom einer folden Blutrache, welche sich im Tasich eine kuch der Reisen, Itan Gab ug. 1804 besindet und an welche siene Romauze mich lebhaft ruunem; te. Darich num glaube, daß sie nicht abwertinger Inseressen für den Erzichen der fin micht abwertinger Inseressen für der Genegertrast der Germabegriffe, so wie der Congressen, der wantichen Constitute der Genegertrast der germanischen und nardamenisanischen Constitute der Genegertrast der wantelchen Mitseln auf der den Mitselfen und der der Genegertrast der Ge

beutlich aus benfelben hervorgeht, theile ich fie bier mit.

Der Morgen mar über ben Gemaffern, Des Riagara ermacht. Der Bind faufete raub von ben Faum aufgethauten Rluthen berüber, als die Gate tinn-bes Matonabee nach einer forgenvollen Racht the Lager verließ ; benn ihr Gemahl war feit che geftern Morgen, mit Pfeil und Bogen, aber auch mit feinem Tomabamt bewaffnet, die Buael binauf gestiegen, mober ber Strom tam, und mo, wie Mina mobl mufite, die Baffer weit ausgetreten maren, und alles mit Gisftuden und Bluthen bebedt hatten. Oft zwar pflegte Matonabes gange Tage und auch mohl Rachte auf der Jagd guzubring gen, menn er entmeber Bir De ober Bevogel für Die Ernährung ber Seinigen zu erlegen, oder Buche fe, Otter, Baren, fdmarge Rudfe und andere folde Thien zu fangen ober zu todien frebte, benan Bellej er in ben Delterenen ber Englanden, für Brannemein, Tabat, Gobefpulver und abuliche Bedürfniffe vertaufchte. Aber jest, wo das ausgetreine Baffer fo vieles Band bedeette, und bie Balder felbft von dem überall fcmeigenden Sones designs and na of som was a bolesus related

ge Jagb taum gu benten. Much war noch fonft manches geftheben, was Illina beforgt machte. Soon mehrere Tage mar Matonabee finfter und unmuthig gemefen, und ein feindfeliger Entichluft batte in feiner Seele ju gabren gefchienen. Dann aber batte er feine Baffen forgfältig geputt, auch Den Tomahame geschärft und unverständliche Worte ben biefer Arbeit gemurmett. Richt magte es Mina ibn um die Urfache feines Unmuthes und noch weniger um fein Borbaben ju befragen; benn ber Canadier ift wild und feine Rrau betrachtet er nicht wie einft der alte Germanier als feine Freunbinn und Rathgeberinn, fondern als feine Gclavinn , bie ibm bienen und die mubfamen Geftiffte des Bausbattes abnehmen muß, welche ibm laftig finb.

Und dennoch lieff fie den rauhen Mann, und bantte bem großen Geiffe, der fie ihn ben einem Feste der Todten, wo der gange Stamm verfams mest war, hatte finden laffen. Die Geseine der Borfahren und Frounde sollten nach der Stitte der Bater aus ihren einzelnen Ruhestätten genommen und in neue hullen gewickelt auf den allgeineinen Begräbnisplag gebencht werden. Es waren die Leichen von Illina's beyden Attern daben, und das Madden, damaste nach feine jung und ich

verlaffen, war bey dem Anblick der geliebten überreste so in Schmerz und Thräuen aufgelößt, daß sie ganz unfähig war, das, was die Pflicht ihr ben dieser Geremonie zu thun auferlegte, mit Befunung zu verrichten. Da fah sie Matonabee, das mahls einer der schönsten und muthigsten Krieger des Stammes, fühlte Mitleid mit ihr, ging ihr hülfreich ben dem Geschäfte an die Saud, und führe te, als die traurige Geremonie vorüber war, unter tröstendem Juspruch die halb Ohnmächtige in ihre ärmliche Cabane.

Da wohnst du? fragte er, indem er mit ihr unter die Thure trat, und rings umber fast teinen Saukrath, taum eine schadhafte Calabasse zum Wasser schöpfen, und einige halbgerriffene Matten erblickte: Da wohnst du, Madchen? Und wegeschützt bich, wer sorgt denn für dich?

Der große Geist, erwiederte Illina: Er hat mich seit drepsig Mondeswechseln — so lange ift die Mutter todt, der Bater starb viel früher ernährt, er hat mein kleines Maiefeld wachsen, und mich Fische, Früchte und Wurzeln finden lassen, wenn mich hungerte,

Abergehungert haft du wohl oft, armes Madchens.
Ach mohl 1 erwiederte Illina Aben ich bin and fund, und lebe poch,

Da follft nicht mehr hungern und Wurzeln fuden muffen, Illina! vief plotlich Matonabee, und schlug mit ausberechender Empfindung seinen Arm um das erschrodene Madden: Du follft in meiner Sabane wohnen, den Ertrag meiner Felder und die Bente meiner Jagd theilen. Ich bin reich, du weißt es, und vor meinem Speere zittern die Feinde. Willst du mein Weib sepn? hier pflanze ich einen Robrstab in die Erde, was wirst du thun?

Alling gitterte wie ein Dappelblatt; glübenbe Rothen ergoffen fich über ibr Geficht, und mechfelten eben fo fonell mit der Blaffe bes Rummers. die fonft ihre Bangen bezeichnete. Rur furchtfam magte fie es von der Seite an bem bochaemachfenen Jungling binangubliden. 26, Matonabee mar foon, tapfer, und einer der vorzüglichften Rrieger Des Stammes. Bie batte fie auch im fernften Traume baran benten tonnen, daß er fein Muge auf fie werfen marbe? Ihre Thranen brachen bervor, angfilich fucte fie ein Bambusrohr, bas im Junern ber Butte lag, und ftectte es mit gitternden Sanden neben bem des jungen Rriegers in die Erde; benn fo pflegen die Indianischen Frener um die Braut ju werben, und die Braut antwortet fo, wenn ihr der Frener gefällt.

Auf diese Ant hatte einft Matonobee sein Weib

gefunden, und noch nie hatte es ihn gerent, die arme, aber schöne und sanste Ilina gewählt zu haben; denn fie hing mit inniger Liebe, durch Dank-barteit ethöht, an ihm, und hatte ihm bereits vier stande blühende Anaben geboten. Auch war sie vor vielen Frauen ihres Stammes glücklich zu preisen; denn wenn auch Matonabee, wie die Meisten seines Gleichen, ungestüm, wild, und rachgierig gegen sein seine Feinde war, so liebte er doch sein Weitherzlich und betrug sich schonender gegen sie als die übrigen Reieger.

Mehrere Jahre hatten fie auf diese Weise eine zufriedene Che geführt, und Mutonabee sing an, den altesten Knaben den Bogen spannen, die Angelschnur handhaben, und kleine Bogel fangen zu lehren, er erlaubte ihm auch ihn zuweilen in den Bald zu begleiten. Auch vorgestern wäre der kleine Miami gern mit dem Bater zegangen; aber unfanft sieß dieser den sich anklammernden Knaben zuwäch, daß er üchzend an der Thürschwelle nies dersand, und Illina es nicht wagte; die Matonasbee sich im Gebüsche verloren, den Rleinen zu trössten und zu beschwichtigen.

So hatte fie ihren herrn felten gefehen. Wenn er fich aber fo gezeigt, hatte es ihr und dem haufe nie Gutes bedeutet; denn dann war er immer aus

einen bebentlichen Streifzug, auf eine lebensgefabrliche Jagd, ober ein anderes bedrobliches Unternehmen ausgegangen. Bitternd fammelte fie Die Rinder um fich und hieß fie ju dem großen Beifte bethen, bag er bem Bater eine gute Jagb werleis be und ihn gludlich nach Saufe führe. Aber diefer Tag verging, und die Macht, ber folgende Tag , und noch eine Racht, und Matonabee tam nicht. ju Saufe. Da murde es Illina febr bang, und fie machte unter allerlen angftlichen Gedanten von den Gefahren, welche der ausgetretene Strom, die grundlofen Pfade, bas bier und ba noch truglich ftebende Gis, dem Fühnen Jäger droben tonnten, den Morgen beran. Ploglich rief der Beine Dig. mi, indem er vor die Buttenthure hinausblicktes. ber Bater tommt, er fleigt ben Sugel am Bache berab - und vergeffen hatte Illina ihre Ungft, ihren Unwillen gegen den rauben Mann, lief ibm mit den Rindern entgegen, und bing fich an feinen; Bals. Er aber umfaßte fle fcmeigend, herzte taum die Rinder, und lebnte den Tomabamt, an deffen Briffe Illina Spuren von Blut zu feben glaubte. in die Ede, mo fein gewohnter Plat mar, jog Röcher und Bogen von den Schultern, bing bendes an der Band auf, und ftredte fich bann fcmeie

gend mit ber Pfeife im Munde vor der Buttensthure auf feine Matte bir.

Ikina war zu gewohnt, nichts von den Borzschen und handlungen ihres Gatten zu erfahren, als daß es ihr hätte einfallen können, ihn heut zu fragen, wo er gewesen, was ihn so sinster gemacht? Sinige Stunden waren so vergangen. Illina saß und stocht an einer Matte, die kleinen Kinder spielten am Boden. Matonabee war hereingekommen und besserte an feinem Jagdzeng, woben ihm der ältere Knabe behülstich war, da raschelte es im nahm Buschwerk, und Tongo, der mächtige Führer, der jenseits der großen Sichenhügel wohnte, und den Illina wohl kannte, trat völlig gewassnet mit gehobner Streitart aus dem Dickicht, durchschritt das Gartenland, das die Cabane umgab, und blieb in der Thüre derselben schweigend stehn.

Es war etwas in des Kriegers Haltung, was Mina erschreckte, und sie wie eine bose Voremspfindung ergriff. Doch schwieg sie, Matonabee blickte auf, er sah den Krieger stehn, und Illina gewahrte eine hestige Bewegung, die ihres Mannes Gestalt durchzuckte. Dieß vermehrte ihre Bangigskeit, aber auch Matonabee schwieg, und diese Stille währte einige Minuten, während welchen der fremde Krieger mit sinstern drohenden Bliden vings Kleine Erzähl. XII. Thi.

herum in der hütte sah, als suche er noch etwas, und dann also begann: Sind das deine Kinder? Ja! erwiederte Matonabee. Saft du keinen ältern Sohn? Nein, antwortets Matonabee füffer, und Tongo begann aufs neue: Du haft gestern meinen Bruder erschlagen, du weißt es, und ich weiß es auch. Ich will nicht untersuchen, ob du ein Recht hattest, ihn anzufallen, denn ihr waret lange Feinde; aber meines Bruders Blut schrept um Rachaund ich bin da, sie an beinem Leban zu fordern.

Bep diesen Worten fuhr Illina mit einem heftigen Schrey von ihrem Site empor, und die Rinder, so wenig ste eigentlich begriffen, was der Fremde wolle, erhoben mit ihr ein Jammergeschren; nur Matonabee stand unbewegt und sah dem Fremden furchtlos ins Gesicht.

Beruhigt euch, sprach jest dieser, und stillt eus re Rlagen! Ich sehe, Matonabee, deine Rinder sind noch klein, und können die Mutter nicht ernähren. Ich will dem Blute meines Bruders indes Stillschweigen gebiethen, und mit seiner Rache warten, bis dein ältester Sohn den ersten hirsch geschossen hat, und deine Stelle ben den Deinigen wertreten kann. Bis dahin lebt wohl! Und mit diesen Worten wandte sich Tongo und schritt aus der Hütte; aber Ilina, zu hestig bewegt von dem

schnellen Bechsel ber ftreitenden Empfindungen, war nicht im Stande, dem großmuthigen Feinde sogleich ihren Dank auszudrücken, und wie fie fich gefaßt hatte und ihm mit den Rindern nacheilte, war er bereits im Dickicht verschwunden.

Stumm und finfter hatte Matonabee diesem ganzen Borgange zugesehen. Des Bluträchers Drosbung hatte keinen Schrecken, seine schnende Erklärung keine Freude in des ftandhaften Rriegers Seele geweckt, und als Illina nach Tongos Entsernung ihm weinend um den hals fiel, drängte er fie ernst aber nicht unfanft hinweg, ergriff Bosgen und Röcher, warf dem besorgten Weibe, das ihn ängklich ansah, einen freundlichen Blick ih, rief den ältesten Knaben, dem er den Röcher zu tragen gab, und sagte: Auf Tleine Bögel, damit die Mutter euch heute Abends ein fröhliches Mahl bereite!

Somit verließ er und Miami die hutte, und jauchzend kam gegen Abend, als die Sonne schon saft hinter die hügel gesunken war, der Anabe vor dem Bater hergesprungen, und zeigte schon von fern die Beute der Jagd, eine ziemliche Zahl ere legter Bögel, die er der Mutter mit dem Beding übergab, daß die schönsten Federn sein eigen sind und ihm einen Schmud auf seinem Jestanus



ben follten. Gern bewilligte Ilina alles, war boch der geliebte Mann wohlbehalten und mit wiedergekehrter Beiterkeit aus fo großer Gefahr ent ronnen!

Bon nun an ging das Leben diefer Familie fort wie bisber. 3mar lebte in ber erften Beit noch die bange Gorge vor Tongos Drobung in Blinas Bruft, und der Gedante an die Erful-·lung berfelben, wie fpat fie auch eintreten moche te, pfrbitterte oft ibre einfamen Stunden; aber nach und nach gewohnt der Menfc fich auch an das Rurchtbarfte, und die Sorge, die ibn früber nicht ruben und teine Freude geniegen ließ, mird endlich jum gewohnten Stachel in feiner Bruft, ber nicht mehr fo tief fcmergt. Dit ber Beit fanden auch allerlen Soffnungsgedanten Raum in ihrer Seele. Es tonnte Tongo, ber ein vermeaner Rampfer mar, in einer Schlacht fallen, ebe er feinen blutigen Borfat ausgeführt, es Fonnte irgend ein gunftiger Bufall ihn mit Matonabee verfohnen, und fo die angedrobte Rache aufbeben; - o mas glaubt ein gartliches Berg nicht, wenn es für den Geliebten gittert, mas nicht eine Mutter, die in dem Gatten ben Bater und Erhalter ihrer Rinder liebt!

4.3

Jahre tamen und gingen. Maisarnten und Binterfrofte mechfelten, Kriege murden von den Bauptern des Stammes beschloffen und geendigt, und aus der Friedenspfeife von den verfohnten Subrern geschmaucht. Matonabee batte oft an der Seis te bes madern Tongo biefe Schlachten mitgefoche ten, ben nachtlichen überfallen mit ihm die fühnften Bagftude ausgeführt, und manchen Gtalp von dem Reinde mit ibm erbeutet. Bu Saufe lebrte er feine Rnaben den Bogen fpannen, den Burffpieß führen, und ber altefte brachte icon gumeis Ien Bogel und Gichorner, die er felbit geschoffen, oder Fifche, die er mit der Angelruthe erlauert, der Mutter nach Saufe. Run hatte er den Mais fon drengehnmahl bluben feben, und nach der Beit ber Berbitnachtgleiche, wenn icon die Ratur ben Thieren des Baldes ihre marmen Binterder den gegeben bat, und Ruchs und Marder, guchs und Bar ibren glangenden Belgichmud tragen, nahm ton der Bater mit in die halbentlaubten Balder, um einen guten Fang ju machen, und die toftbas ren Felle in der nachften Englischen Riederlaffung gegen bie nothigften Binterbedürfniffe einzutauichen. Ghe die fpate Berbftfonne über den Bugelu erschien, mar der freudige Anabe icon wach und konnte den Augenblick nicht erwarten, wo der Bar ter gerüftet und bewaffnet mit ihm auf die Jugd geben, und er jum erstenmahl den Muth an einem größern und wehrhafteren Thiere erproben follte.

Sie blieben ben gangen Tag aus, und erft wie fcon der Mond verschlepert am himmel stand und sein unsicheres Licht durch dichte Rebel auf ihren einsamen Pfad ftreute, tehrten sie zurud, und Miami triumphirte; benn um seine Schultern hing bas Fell eines prächtigen Luchses, den er selbst vom Baume, auf dem er lauerte, herabgeschossen, und mit dem er, da das Thier nicht sogleich todt war, einen ziemlich harten Strauß zu bestehen gehabt hatte.

Illina war ihnen mit den kleinen Rnaben entgegen gegangen. Jubelnd zeigte der Alteste das röthlich glänzende schöne Fell, und der Bater fügte billigend hinzu, er sen mit Miami zufrieden gewesen. D Mutter! rief der Anabe: Du wirst es sehen, ich werde ein braver Jäger werden wie der Bater, und auf den Frühling schieße ich gewiß den ersten hirsch.

Ben diesen Worten erblafte Illina. Die verhängnifvolle Bedingung, welche einft durch lange Beit ein Quell der Angst für sie gewesen, ertonte wieder in ihren Ohren, und schreckend stand Miamis wachsende Rraft, seine dem Jünglinge nabenbe Seftakt und Tongo's gegebene Frift vor ihren Augen. Aber fie äußerte nichts von dem, was in ihr vorging, denn Miami wußte in glücklicher Unsbefaugenheit nichts von dem, was seinem Nater drohte, und dieser murde jedem Ausbruche des Schmerzens so wie jeder Einmischung bey einer so ernsten, nur unter Rannern zu schlichtenden Seiche gegürnt haben.

Bon diesem Augenblicke am war der ftille Friesden, der sich nach und nach in Illina's Seele aussgebreitet hatte, wieder zerstärt, und mit Angst sah sie jedem kommenden Morgen entgegen; denn jeder brachte Miami seine Mannbarkeit, und sie ihrem größten Jammer näher. D wie oft, wenn Matomabee bewassnet zur Jagd ausging, und sie den kräftigen schönen Krieger betrachtete, siel der Geschafte mit Gentnerlast auf ihr herz: Wie lange noch? und sie mußte sich dann oft entsernen, um die Thränen zu verbergen, die ihr gewaltsam aus den Augen drangen.

Aber wie sehr ste auch strebte, ihren Rummer in sich zu verschließen, Matonabee hatte ihn doch erspäht; benn auch ihm konnte, was ihr bevorsstand, nicht aus dem Stinne gekommen senn. So half sein eigenes Bewußtsepn ihm den Schmerz. den sein Beib im Stillen trug, ertennen, und

diese Erkenntnis kimmte ihn milber, als er fonkt zu sepn pflegte. Öfter als ehmahls ruhte jeht fein Blick mit einem Ausdruck von Mitleid und Trauer auf ihr und den Kindern, und es geschah zuweilen, daß er sie heftig und plöglich an seine Bruft riß und ihr liebkofte. Ikina erwiederte dann wohl diese bittersüßen Kusse mit der innigsten Singebung und manchmahl mit Thränen, denen zu wehren ste nicht im Stande war; aber sie schwies auch jest, denn sie würde, hätte auch keine Jurcht vor ihred Guten Born sie zurück gehalten, es nicht vermocht huben, dem unendlichen Schmerz, der ihre Brust zuft zweiß, Worte zu geben.

So ging der Minter vorben. Der Schnee auf den Bergen schmolz, die Eisbede der Flüsse gers borst, das Gras trieb überall auf den weiten Deis den üppig aus der von Menschenverkebe noch zieme lich unberührten Erde hervor. Allmählich gewannen die Wälder ihr Laub, der Tulpenbaum entfaltete die hellgrünen abgestumpsten Blätter, die Licken woben ein grünes Rehzwischen den Stämmen der Sichen und des Zuckerahorns, das Gensild durch streifte die begrünten Wälder, und rief, da die Erde noch keine nährenden Gewächse trieb, um so mehr den Jäger zu seinen gewohnten Beschäftigungen.

Tagtäglich fab Mina bem entfehlichen Zettpunet

ontgegen, der ihr ganges Lebensglild jerftoren innfte, und fühlte es mehr als fe; benn das weichere Betragen, welches Matonabee ben Winter über gesten fie beobachtete, hatte ihre Berg mit ftartern Banden an den Bater ihrer Sohne, an den Schlefer ihrer eigenen Schwäche gebunden, dem einft die erften Bfüthen ihres erwachenden Gefühls geshätt hatten.

Jeht hatte Miamt-fein vierzehntes Jahr vollendet, und nahm an allen Jagden fo wie an allen Geschäften seines Vaters Theil, und so geschah es denn, daß er eines Abends mit demfelben nach Saufe tohrend, einen mächtigen Sirfc, den er gebuckt auf den Schultern trug, vor der Cabamenthitre abwerfend, der Mutter mit fiolgem Muthe diese erste mannliche That verkündete.

Mit einem Schrey des Entfehens beantwortete Blina diefe Rede. Jest war es da, wovor fie fo lange gebebt. — Unglücklicher Anabe! rief fie endelich: Was haft du gethan!

Jurnend rief Miani: Und du Mutter, was thuff du? Empfangs du so beinen Sohn, der heuteligum erstemmahl als Mann und Reieger vor die seht? Bater, Bater! sehte er hinzu, indem er fich an diesen wandte, der ihm langsam gesolgt war: Gief doch, wie bose die Natter if

Finster bliette Matonabee auf den getödteten Sirsch, legte die Sand auf des Sahnes Saupt und kagte: Du haft wohlgethanl zog dann Ilina an seine Brust und zurnte den heißen Thränen nicht, die jeht unaushaltsam an seinem Berzen floßen. Ja er liedkoste ihr, rief den Sohn, der numuthig fortgehen wollte, und sagte ihm: Das ift beine Mutter, die dich mit Sorgen guoß gezogen; ehre und liebe sie, und sep ihre Stüte, wenn ich nicht mehr bin!

Miami reichte der Mutter die Sand, Das will ich, ben dem großen Geifie! aber die Mutter muß sich auch freuen, wenn ich als Mann und Krieger handle.

Wenige Tage gingen bin. Matonabee brachte fie ernft aber rubig bin. Ilina tam nicht aus ihrem Thranen, ihrer Angft. Miami begriff die sonderbare Stimmung feiner Altern nicht, doch focht es den lebensträftigen Jüngling wenig an, und er verfolgte seine Luft im Frepen.

Da trat eines Morgens, als die Familie bepfammen unter dem Schatten des Aborns neben der Cabane faß, und Miami seine Fischernetse in Ordnung brachte, um morgen fischen zu geben, auf einmahl ein völlig gewafineter Krieger vor fie hin. Es war Longs, Alling fuhr mit Webgeschrey in die Söse, Matonabee stand schweigend auf, und ging bem Fremden entgegen.

Miami betrachtete mit freudigen Augen des Kriegers schöne Ruftung, sein glänzendes Beil', das blinkende Meffer, den Federgurt, den zierlichen Bogen. Da begann Longo, nachdem er eine Weils ernst aber ohne Jorn die Gruppe vor sich betrachtet hatte, also: Ich habe dir lange genug Frist gegeben; jeht kann ich nicht länger der Stimme meines Bruders widerstehen, er sordert laut dein Blut; dein Sohn ift im Stande die Deinigen zu ernähren, jeht mußt du deine Schuld bezahlen.

Ich bin bereit zu sterben, erwiederte Matonabee, und danke dir für deine lange Rachsicht. Bep diesen Worten brachen Illina und die Keinen Knaben in lautes Weinen aus, Miami aber trat trohig vor Tongo hin, schwang drohend sein Beil, und rief: Du sollst mir den Bater nicht verlegen, ihm kein haar krummen, sonst hast du mit mir zu thun!

Unverständiger Anabe! fprach Matonabee: Last beinen Muth und beinen Eifer für ein andermahl! Jest hat es Tongo nur mit mir, und ich werde und will mich bem Tode nicht entziehen, nach der Bater Sitte und Necht.

Bie Miami dieß hörte, und den Bater fo entfoloffen fah, überwältigte ibn auch fein Befied

und er warf fich weinend zwischen Tongo und ihm. Da verwies ihm der Bater seine Thranen. Weinsteft du denn neulich, als du den hirsch tödtetest? Und wenn du ihn mit trockenen Augen konntest sterben sehen, warum weinst du jest um mich, daich bereit bin, dasjenige willig zu leiden, was unssewe Sitten auf das gerechteste fordern?

So fprach Matonabee, rif fich aus ben Armen ber jammernden Seinigen, wintte Tongo ihm ins nächfte Gebuich zu folgen, forderte ihn dort auf, seine Pflicht zu thun, und empfing mit unerschüttertem Muthe den Todesftreich.

Der Post jug.

•

15 The state of th

•

## Der Postzug

Minden war die einzige Tochter des Bermalters, ober, wie er fich lieber nennen borte, bes Infrectors auf der graflichen Berrichaft Ottenberg, und Jedermann mußte, daß fie einft ein großes Bermogen ju erben haben murde. Auch hatten es die Altern an nichts fehlen laffen, mas in unfern Tagen gu einer guten Erziehung gebort, und mas nur immer in diefer Entfernung von ber Sauptstadt ju haben mar. Das noch nicht gwolfjährige Madchen hatte Frangofisch plappern, etwas Clavierspielen, etwas Beichnen gelernt, und im nachsten Jahre follte ein Tangmeifter aus bem nadften Stabtden verfdrieben werben, ale ber Tod ihrer Mutter ploglich einen Stillftand in alle diese Plane brachte. Der Bater, bem seine vielen Geschäfte und Amtereisen Die Aufficht über

heranwachfende fehr habide Madden nicht geftatteten, mußte fich teinen beffern Rath, als fie gut
feiner Schwägerinn, der Oberförsterinn, gu bringen, einer wackern Frau nach altem Schlage, welche in dem vermaisten Rinde die verftorbene Schwefter berglich liebte.

Das alte Walbichlofichen, welches feit langer Beit der Kamilie des jeweiligen Oberförsters zur Wohnung diente, kag einfam und etwas fern vom Dorf und berrichaftlichem Schlofe an einer fanft auffteigenden Zingobe, melde fich binter demfelbar mit dichten Buchen und Tanneumaftern bis gur Bobe eines bedeutenden Berges erhob. Boen berunter war eine erfreuliche Aussicht auf bas wohlbebante Thal mit feinem Bache, feinen Dablem feinen gerftreuten Bauerbofen, linte hinüber erblichte man die Thurme des Schioffes und der Pfarr-Pirche, fo mie die Dacher des reinlichen Dorfes. Die zwischen den Baumen bervorgudten. Unmittelbar aber um bas Balbichlößchen trug die Gegend einen etwas dintern und romantifden Character, ju dem das alte Gebande wollfommen ftimmte, bas in feinen vier Thurmchen an ben vier Eden, in feinen von außen anftrebenden Pfeis lern, in den wiederballenden Gangen und fleingepflagerten Borballen, in den schweren, mit Schuige

werk und alten Bappen verzierten fleinernen Thurverkleidungen, in dem mit Eftrich gedielten Speis
fesale, welchen alte Jägerbildniffe zwischen Sirschgeweihen zierten — die deutlichen Spuren veralteter Pracht, und einer früheren genügsamen Besbensweise zeigte.

Dach so altekthümlich und mitunter wohl auch ein Bischen verfallen das Waldschoß war, so fand doch der jezige Bewohner desselben, Oberstörster Reisner, ein so großes Wohlgefallen daran, daß nur das Rothwendigste genndert, und was nicht völlig unbrauchbar geworden war, jum tagslichen Lebensverkehr zugerichtet werden mußte.

Oberförster Reisner war ein etwas soltsamer Mann, von ungewöhnlichen Kenntnissen in seinem Fache, vieler Lebensersahrung und strengen Anssichten, welche sich besonders in einer entschieden nen Abneigung gegen die höhern Stände aussprachund ihn völlig unduldsam gegen das Streben so manches Bürgerlichen machte, es den Bornehmen an Sitte und Auswand gleich zu thun. Aus dieser Quelle entsprang manches Schrosse in seinem Betragen, gegen die herschaft sowohl, als gegen den benachbarten Landadel, und aus eben derfelsten Ursache hatte er auchahne Unterlate mit seinem Schwager, dem Inspectur, wie Reine Erzähl, XII.

er übrigens wegen feiner Berufstrene und feltenen Geschicklichkeit ehrte und liebte.

Man mußte nicht recht, mober ber Oberförfter mar, und wer feine Altern gemefen. Bor etma fünf und zwanzig Jahren hatte er, als ein Mann, ber icon weit über bas Jünglingsalter binaus mar, von der Landesregierung die Oberforftersftelle erhalten, mit welcher die Wohnung auf Dem Baldichlofe verbunden mar, und fich turg darauf um die altere Tochter des Pfarrers, ein ftilles, fittfames Madchen, beworben, die benn auch feine Frau, und durch ihre lange Che die treue, aufriebene Gebülfinn feines Lebens murde. Damabls ging bas Berücht, er fen ein Abeliger. Ginige machten ibn zu einem Emigranten, wie die Sturme berfelben Beit fie nur zu baufig in alle Belte gegenden binaus getrieben hatten; Undere mollten miffen, er fen Offigier gemefen, aber ein Duell. oder ein anderer bofer Sandel babe ibn gezwungen, feinen Dienft ju verlaffen, und feine gufalliger Weise bedeutenden Kenntniffe im Forftmefen batten ihm diese Stelle verschafft. Wie bem immer mar, Oberforfter Reisner ertlarte fich nie über feine Bertunft; aber er bielt mit ber größten Strenge auf alterthumlich burgerliche Sitte, und duldete schlechterdings nicht in seinem Sause, was ₹.

nur von Beitem einer modifchen Reuerung ober Rachaffung ber vornehmen Lebensweife glich.

Das duntte Minchen, wie fie als taum amolfjähriges Madchen in bas Saus ihrer Muhme tam. etwas fonderbar; den ben ihrem Bater batte ein gang anderer Ton geberricht. Gein eigner Beichmad und die frubere Gewöhnung feiner Fran. der jungern Tochter des Pfarrers, welche durch viele Rabre mehr die Gefellichafterinn als die Rams merjungfer ibrer Bebietberinn, ber Grafinn von Ottenberg , gemefen mar, hatten ibm ftabtifche Sitten und modifche Umgebung gum Bedürfnif gemacht, und fein Baus ftellte eine gmar Pleine. und bismeilen etwas migrathene, aber immer bod eine Copie des graflichen Saushalts bar. Es fcbien Minchen anftoffig, wenn ben ihrem Obeime bie Jagerburiche mit am Tifche affen, auf bem ein großes Brot mund ein Rrug mit Wein, fo mie einer mit Bier ftand, damit fich jeder nach Belieben einschenken, und abschneiden tonne, mabrend ben ihrem Bater taum ber erfte Beamte nach ihm zuweilen gebethen murde, und eine Urt von Bedienten die Speifen berum reichte. - Gie fand es mubfam und unnus, daß ihre Frau Dubme felbit in der Ruche balf, und felbft im Stalle, im Reller. auf dem Bubnerhofe nachfab und zugriff. Das alles war ben ihren Altern nicht geschehen, und Minchen ekelte und ärgerte sich an gar Manchem. Indessen war kein halbes Jahr vorüber gegangen, als sie einzusehen anfing, daß jener Ekel und dieß Ärgerniß doch nur von dem Ungewohnten und Außerlichen kam, daß es ben Muhme Reisner viel reinlicher zuging, als in ihrer Altern Sause, daß hier mehr Ordnung herrschte, mehr gearbeitet wurde, der Tisch zwar einsacher, aber schmachafter beseht, und kurz, das Leben ben Weitem nicht so unangenehm war, als sie siche im Aufange vorgestellt hatte.

Sie lernte fich bald mit gutem Geschicke in Alles sinden, was die Oberförsterinn von ihr verlangte. Rur zwey Dinge thaten ihr lange wehe, und das waren gerade die unerläslichsten Bedingungen, unter welchen der Oberförster darein gewilligt hatte, das Kind seiner wägerinn in sein Jans aufzunehmen. Es durfte tein Französsisch gesprochen, tein Clavier, tein Zeichnen gestrieben werden, und Minchen mußte allem über ihren Stand gehenden Puge entsagen, und sich bürgerlich, gleich den übrigen Frauen und Töchtern der Beamten in der Nachbarschaft, kleiden. Das sied dem verwöhnten Mädchen am schwersten, und dünkte sie am ungerechtesten.

Rach und nach traten indes Umftande ein, welche, nebft ber ftillen Dacht ber Gewohnheit, ibr auch über diese Duncte meghalfen. Reisner hatte bren Cohne, ruftige, mobigebildete Jungen, Die nur um menige Sabre alter als Dinden maren. Abolph, ber Erfigeborne, und gugleich ber ernftefte, fanftefte unter ihnen, fing an, Boblgefallen an dem lebhaften, geiftvollen Dubm= den gu finden. Er gefellte fich am liebsten gu ibr, er lief fich ihre Mederenen, ihren fuftigen Spott adallen, felbit bann, menn er ibn traf; aber er borte nach und nach auf, ibn ju treffen, benn Minchen begann ibrerfeits eine Art von Achtung und garter Schen vor dem ernften und immer gleichen Sinn bes verftanbigen Betters ju fühlen. Gie mertte, bag, fie ihm gerade bann am beften gefiel, wenn fie in ihrem bochft reinlichen, tattunenen 3achen, mit der ichneeweißen Schurge und bem Schluffelbunde, por feinen Augen im Saufe berumschaltete; fle ortannte, bag er abne Bergleich Pluger und befonnener mar, als fie, mid daß fie, trof: allen ben Runften, worin mak fte unterrichtet batte, boch won einer Menge nutlicher, ja nothwendiger Dinge, welche man in diesem Sause kannte, gar nichts verftand; wab endlich schmeichelte es ihrer Gitelteit .. fich

landlichen Reffen und Bufammentunften vor allen . übrigen Dabchen bes Ortes von bem anfehnliche ften und bubicheften jungen Denfchen - denn bas war Abolph - ansgezeichnet ju feben. Dberfore fter Reisner, fo unerhittlich er gegen jedes Deraustreten aus ben son Rafur und Umftanben vorgeschriebenen Schranten mar, batte boch ftets darauf gefeben, feine Sobne nicht blog in allen ju ibrem tunftigen Berufe erforderlichen Rennts niffen, fondern buch in allen einem gebildeten Menfchen überhaupt anftanbigen Biffenfchaften unterrichten gu laffen, ja er felbft mar in vielen Diefer Dinge ibr Lehrer gewesen, und fo mar ibm Minchens Unmiffenbeit, ben der übrigens vornehmen Erziehma, im Anfange vor Allem ein Grauel gemefen. Abolyh hatte bief auch allmählich bemerkt, er fucte ihm abzuhelfen, fund ber ihrem natürlichen Berftande und mobimollenden Bergen gelang es auch bald nach Bunich. Drep Jabre mar Minchen im Saufe ihrer Berwandten gemefen, und ein gang anderes Wefen mar ans ihr geworben. Burgerlich und anspruchlos in ihrem Unzuge diente tore ehemablige Liebe gur Glegang nur bagu, ihren Gefchmad gu leiten, und fle auch den einfachsten Rleidungsftücken einen Anfchein von Bierlichkeit geben zu lesten;

ibr guter Berftand begriff leicht, mas die Dubme von ihr verlangte, und fie richtete Alles, permoge ihrer Lebhaftigfeit und angebornen Befoidlichteit, ichneller und beffer als andere aut. Better Adolphs Unterweifungen fielen auch auf teinen Relfengrund, und ber Strabl des ermadenden Befühles in ben bepben jungen Bergen par bas Connenlicht, bas jene Reime ermarmte und au fconer Reife brachte. Go ftand Minchen in ihrem fünfzehnten Sabre liebensmurdig an Beift und Rorper, einfach in ihren Empfindungen, tuchtig in ihren Gefcaften, findlich gefinnt gegen ihre Pflegealtern, wie eine bold aufgefologne Blume ba, dag Jedermann Freude an ibr hatte, und felbst des ftrengen Oberförsters Blide fich erheiterten, wenn fie ihr ben ihren bauslichen Berrichtungen folgten, und, diefe einft als die Frau feines Gobnes, und bas junge Paar an feiner und feines Beibes Statt im mobigeordneten Baufe icaltend gu benten, dem ernften Greife mie eine mobitbatige Berjungung und ein Eroft für die kommenden Jahre der Somache ericbien.

In der Einwilligung von Minchens Bater zu zweifeln, fiel Riemand ein. Abolph hatte die Anz wartschaft auf seines Baters einträgliche und eigenz wolle Stelle, sobald er seine Prüsung mit Auszeichnung gemacht haben wurde. 3war befaß er
kein Vermögen und Minchen war reich; aber man
wußte, daß die jungen Leute sich liebten, daß der
Bater die einzige Tochter nach ihrem herzen würde wählen lassen, wie er oft ausgesprochen; und
endlich ehrten und liebten sich die Väter troß ihver verschiedenen Art, über manche Punete zu
denken, und der Inspector wußte den Bienst wohl
zu schähen, den ihm die Schwägerinn durch die
Ausnahme seines verwassten Lindes erwiesen.

Roch ein Jahr ungefähr dauerte dieß still genügende Leben fort, als die Zeit herannahte, wo
Abolph seine längst beschlossene Reise antreten,
nach seines Baters Willen Länder und Penschen
seben, der Ausbildung seines Innern Festigkeit
geben und sich in seinem Berufsstudium überall
umsehen, und vervollkommunen sollte, um nach
Werlauf von drey Jahren (diese Zeit war zur
Reise bestimmt) seine Prüfungen mit Ehre machen, und dem Bater im Amte adjungirt werden
zu können. Die jüngern Brüder waren ihren Reigungen nach, der Eing zum Sandel, der Andere
zum Militär bestimmt, und beyde schon seit längerer Zeit nicht mehr zu Sause.

Mit dem nächsten Berbste follte auch Aboloh

icheiden ; und febr einfame Stunden fanden ben benben Alten und dem trauernden Minchen bepormenn unn der Berbit, ber Binter mit ihren Ique gen Abenden, ibren duftern Tagen und Sturmen tommen, und teine freundliche Gefellichaft bas fille Sans beleben . Fein Geben und Miebertoms men der geliebten Geftalt, belle Puncte und mille kommene Abmechelung in bas trubeinformige &. ben bringen murde. Da erfcbien ploblich gegen Unfang des Augustmonaths ein gang unerwarteter Brief ber Grafinn von Ottenberg an ben Berwalter, worin fie ibm nach einer Abmefenheit von . mebreren Rabren, mabrend melden de theils auf ibren andern Gutern, theils in der Refidens gelebt, wo ihr Gemabl einen boben Doften belletdet hatte, und nun geftorben mar, ihre Rudlebr auf Ottenberg melbete, und alle Unftalten au ife rem Empfange zu machen befahl.

Es begleitete sie ihre stebenzehnjährige Tochter Rosalie, ein sehr hübsches Mädchen, das in der Zeit der Kindheit an Inspectors Minchen eine liebe Gespielinn besessen hatte. Auch jest ward diese alsogleich aufs Schoft gehohlt und mit Erstaunen und Freude sahen die beyden, die sich als Kinder verlassen hatten, einander als Jungfrauen wieder. Die Grässen war eine herzendstate Fem



unfähig ihrer Tochter etwas zu verfagen, und fo murbe, nach ber Beife ber Reichen und Grofen, obne alle Rudficht auf Minchens Bunfche, der Plan entworfen, fie als Gefellichafterinn Rofaliens auf& Schloff, und den nachften Winter in die Stadt mitgunehmen. Dan fand, daß fie in ihren Manieren, in ibrem Unguge gar meit gurud mar, man wollte fie bilden, dem iconen Dabchen eine gewiffe außere Bollendung angedeihen laffen, man fprach mit dem Bater, und both ihm an, feine Tochter mit Rofalien gleich gu halten, fie jeden Unterricht und je-De Freude mit diefer theilen ju laffen, und aab ibm zu verfteben, daß es ja doch Schade mare, menn das hubiche Rind bier auf dem Lande verfauern follte. Das maren Runten, die in bes Infpectors eitlem Sinne nur ju belle Blammen anfacten: fein berg fcwoll vom Stolze empor, menn er fich feine Tochter an der Seite der Grafinnen, in allen Runften des höheren Lebens mohl unterrichtet, in den Rreisen vornehmer und abe-Haer Berfonen bachte. Was weiter daraus merben follte, machte ibm wenig Rummer, fein 3med Ben ber kümftigen Berbeirathung feiner Tochter mar nur ibr Bunfd, ibr Glud. Wenn fich nun in Der Stadt vielleicht eine glanzende angesebene Parthie für fie finden, und ihr Berg bamit que

frieden seyn sollte, so war ja an der Endigung ihres Romans mit dem obseuren Landförster nicht viel gelegen, und, wenn nur sie sich glücklich fühle se, alles in der Ordnung. Rurz er willigte leicht und gern ein, und erst, nachdem zwischen ihm und den beyden Gräsinnen allesins Reine gedracht wurd wurde Minchen gerusen, und ihr die bevorstehende Beränderung als etwas bereits Festbestimmtes angekündiget.

Minchen erfchrad todtlich. Ihr erfter Gebanes war Abolph, der zwente des Oberförsters ftrenge Beariffe von bem genamen Unterschiebe ber Stane detverbaltniffe. Sie machte Borffellungen, fie er fcopfte fic in Gegengrunden, fie: warf fic, wie fie allein mit Rofalien mar, diefer weinend um den Bals, und beschwer fie, fie nicht unglücklich en machen, indem fie fich von Abolob trenne. Rofalie wurde empfindlich über diese bestimmte Weigerung, Minchen angftich, es murde auseinander gefest, miberlegt, jugerebet ; aber man tam au feinem Entfoluge. Minden tehrte verweint nach Saufe gurud. Abolph fab ibren Rummer, es war ihr unmöglich, ihm die Urfache besfelben gu verbergen, und das ungludahnende Gefühl. womit er ihre. Gröffnung aufnahm, bestätigte Ge in ihrer Angit. Bald erfuhr es ber Oberforfer?



begin Rachteffen, als die Jägerburschen sich entfernt hatten, wurde das ganze Project besprochen. Der afte Reisner erklärte sich kurz und vollständig dagegen; und sagte am andern Tage seinem Sohn ne, wenn Minchen in die Stadt zöge, und eine Dame werden wollte, so werde er seine Einwilligung zu dieser Beirath nie geben. Seine Schwiegertochter, das Beib, welches seinen Abolph glücklich machen sollte, musse eine Bürgerliche sepu, bürgerlich gesinnt seyn, und also leben.

Aboloh Banntseleinen Bater ju gut; um nicht an miffen, bag fo ein Unefpruch unwiederruflich fest stand; denn er war nicht die Wirkung eines plobliden Gindruck, fondern langebewährter, und gur zwenten Ratur gewordener Grundfage. Geis me einzige Soffnung berubte alfo auf Minchen daß fie entweder ihre Reise gang zu bintertreiben wiffe, ober bed burd ihre Bartlichteit vermocht merben murbe, auch mitten im Glanze und pornehmer Umgebung ben einfachen Ginn, und die Liebe für ein ftilles leben, wie er es ihr biethen tonne te. au bewahren. Er hoffte das in bellen Augenblicken, aber meiftens, wenn er über feine Butunft nachbachte, fagte ibm eine duftere Borabnung, daft bier wenig zu erwarten Rand. Doch mar er zu folg, um mit Bitten in Minden zu bringen; er

iberlief, mas fie befolieken murbe, ihrem bergen, ihrer Liebe, feft überzeugt, daß jedes Opfer fren aus der Seele hervorgeben muffe, wenn es Berth baben follte. Indeffen gingen die Berbandfungen auf bem Schloffe fort, die Grafinnen rebeten Mineben unabläffig an, glangende Bilber wurden vor ihr entfaltet, ihr früheres Boblgefallen an einer gewiffen Elegang ber Sitten aufgereigt, man follberte ihr bas Leben auf dem Baldichloffe, wenn erft Abolph fort fenn murbe, ben ben beg-Den gramlichen alten Leuten mit ben buntolften Karben. Dan lächelte, wenn fie Die Erflarung bes alten Reisner als eines abhaltenben Bemeggrundes ermabnte, man machte ihr beareifich, daß man in einer unbemittelten Familie eine reb de Schwiegertochter um einer Grille megen nicht fahren laffen werde, daß es ja endlich auf Abolphs Liebe und ernften Billen antommen murde, ob et feinen Wunfch gegen den unbilligen Gigenfinn felnes Baters geiten machen tonne, und fand endlich, daß ja Abolob felbft nur gewinnen merbe, wenn ibm feine Braut ben feiner Burudtunft, treu und liebend wie guvor, mit nutlichen Renntmiffen und feiner Sitte gefdmudt, entgegen tommen marbe. 1 Solche Reden borte Minchen oft und viele. machten endlich boch Eindruck. Frühere Bit

gefellten fic bagu, ber öftere Aufenthalt auf bem Schlofe regte halb vergefine Gewohnheiten auf, das Undenten ihrer Mutter murde hervorgerufen, die nie einen andern Wunsch gehegt, und nie elne andere Bestimmung für Minchen gehabt, als fie im Baufe ber Brafinn untergebracht ju miffen; ber Bater fügte feine Ermahnungen ben, Minchen murde überftimmt, betaubt. Abolphs Abfcbied tam jest auch bagwifchen, ibr Bemuth, burch iene Berhandlungen angegriffen, mar nun vollende durch den Schmers gebenat, bas Balbichlog ers fchien ibr wie ein Grab, feit Adolphs Geftalt ibr nicht mehr darin begegnete, der Ton feiner lies ben Stimme verhallt mar; die Grafinnen brangten , ber Bater-gurnte, ber alte Reisner fagte tein Bort, und verboth es ebenfalls feiner Rrau. er wollte feine Schwiegertochter feiner Überredung danten, eben meil fie reich mar. Go borte bier jede Gegenwirkung auf, mabrend auf dem Schloffe unablaffig an ihr gearbeitet murde; fie mantte, fle ergab fic. Acht Tage nach Adolphs Entfernung, die traurigsten, die fie feit dem Tode ihrer Mutter jugebracht, jog fie aufs Schlog, und reifte mit Unfang Septembers in Gefellichaft der Grafinnen, welche noch etwas von dem Sejour in Carlsbad

genießen, und Minchens Traurigkeit, wie fie fagten, gerftreuen wollten, nach diefem Badeorte ab,

Minden trat in eine neue Belt. Glanzende Gefellichaften, Balle, Concerte, die bochfte Gles gang des Auguges, ber feinfte Ton im Umgange ber fremden und einheimifden Gafte, und eine Rulle früher nie geahneter Bedurfniffe und Genus fe zeigten fich vor ihr, und betäubten fie, inbem fie fie auf ungewohnten Babnen fortriffen. Den folgenden Winter brachten die Gräfinnen in der Refidens ju; Minchen empfing Unterricht in Dufit, im Frangofischen, Beichnen, Tangen u. f. m. gemeinschaftlich mit Grafinn Rofalie, mit der fie auch jede Freude theilte. Gie mar gefleidet wie fie, die Dienerschaft bes Saufes mar für fie mie für die Ramilie, fie feste teinen Ruf auf die Strafe. als um fpagieren ju geben, fie brachte teinen Abend allein ju, fpeifete an dem reichbefesten Diiche, figurirte Abends im Sallon, ftand um gehn Ubr Morgens auf, ag um fünf und legte fich um amen Uhr Rachts ju Bette; turg, fie lebte wie eine Grafinn, und ihr leichter Ginn bekümmerte fie nicht viel um ben einzigen Unterschied, daß fie ibre bochgebornen Gonnerinnen nicht begleiten durfte, menn fie au hofe oder in die eigentlichen. Bersammlungen des Adels gingen. Ihr Boy

an Diefer Lebensweise muchs immer, fie mar gang gludlich barin, und entschlug fic mit Gewalt mander Beforgnif, die fich ihr aufdringen wollte, menn fie an Adolphs ftrengburgerliche Lebensmeit fe, an das finftere Baldichloff, an feines Baters unbeugfamen Ginn dachte. "Rommt Beit, tommt Rath," fagte fie dann zu fich felbft: "Es marnicht mein Wille, bier ju fenn, und wenn Adolph mich fo mahrhaft liebt, als ich ihn, fo foll es ja diefer Liebe nicht ichmer werden, durch freundliches Aufammenwirten von benden Seiten, endlich auch aus unferer jeht fo verschiedenen Lebensmeife ein exfreuliches Banges zu bilden." Gie gablte bierben viel auf den Ginfluß, den Abolobs Reifen und fein naberer Umgang mit ber Welt auf bas, mas fie feine Borurtheile nannte, baben murben : fie boffte ibn in vielen Studen geanbert, und gur Ginficht des beffern geneigt gu finden; fie Bonnte ihm die Unbilligkeit nicht gutranen, ihr ben ihrem Bermögen, das fle fo freudig mit ibm gu theilen bereit mar, allen Genug des Lebens abzuschlagen; fie mar fich ihrer Liebe bewußt, und rechnete auf die feinige; denn trop aller Berfreuungen, Sulbigungen und Gitelfeiten bing ibr Berg rein und unversebrt an dem Gespielen ibrer Lindheit und meder die Bewerbungen und glanzenden Anerbiethungen mancher ftäbtischen herren, noch das Zureden ihrer Freundinnen konnte fein Bild aus ihrer Seele verdrängen. Immer blieb es in feiner vollen Klarheit vor ihr stehen, the Briefwechsel ging ununterbrochen fort, und der Gedanke, je einem andern anzugehören, kam ihr wie etwas Unmögliches und der Bernunft Widerstrebendes vor.

Drey Jahre maren auf diese Urt vergangen. Molob murde bald guruck erwartet, und murde es um fo febnlicher in dem Saufe feines Baters. als diefer feit einiger Beit zu frankeln anfing. munichte, den geliebten Cobn, ben Rachfolger um fich zu haben, und es ichien feiner Frau bismeilen, als grbeitete irgend eine Entichliefung in der Ceele des Greifes, die fich nicht gur Rlarbeit ausbilden, oder die Schranken der Lippen überfchreiten fonnte. Dlöblich murde er eines Morgens im Dals de von einer Urt von Ohnmacht, die eber einem Schlagfluffe glich, Tuberfallen; erfcbroden, weinend brachten ibn die Jagerburiche und ein paar Bauern. die fich gerade in der Rabe befanden, nach Baufe. Man ichidte fogleich um feinen jungften Cobn, den Offigier, den einzigen, der nicht zu weit entfernt, einige Meiten von Ottenberg in Garnison lag. Er tam so silia, als möglich, er traf den Bater noch Aleine Erzähl. XII. Th.

am Leben, aber außer Stande zu fprechen, und was ihm so wie den übrigen am schmerzlichsten fiel, war die Wahrnehmung, daß sich der Sterbens de vergeblich bemühte, durch unverstandene Zeischen etwas andeuten zu wollen, was Niemand erzathen konnte. Das Einzige wurde ihnen klar, daß er heftig nach seinem altesten Sohne verlangte, daß deffen Abwesenheit ihn beunruhigte, ja die Mutter glaubte sogar, den Nahmen Adolph ein paarmahl unverständlich von seinen Lippen gehört zu haben; was aber Adolph sollte — war unmöglich zu bezgreisen, und so verschied der Kranke denn am zweyzten Tage, ohne kine lehte Angelegenheit kund gezben zu können.

Richt lange nach seines Baters Tode traf der Ersehnte ein. Die Freude des Wiedersehens zwisschen Mutter und Sohn war sehr durch jenen Schmerz getrübt; aber die dringenden Umstände hoben über manche duntle Stelle hinweg. Adolph mußte seines Baters Geschäfte übernehmen, seine Prüfungen machen, die landesfürstliche Bestätigung zu seinem Amte einhohlen; er mußte in die Residenz. Dort war Minchen, und wenn gleich in ihrer jehigen Lage Manches war, was ihm Besorgeniß einstößte, auch seines Baters Erstärung ihm oft schreckend einstel, so hatten doch ihre Briefe,

zenden Anerbiethungen mancher städtischen herren, noch das Zureden ihrer Freundinnen konnte fein Bild aus ihrer Seels verdrängen. Immer blieb es in feiner vollen Klarheit vor ihr stehen, the Briefwechsel ging ununterbrochen fort, und der Gedanke, je einem andern anzugehören, kam ihr wie etwas Unmögliches und der Bernunft Widerstrebendes vor.

Drep Jahre maren auf Diese Urt vergangen. Moolob murde bald gurud erwartet, und murde es um fo febnlicher in dem Saufe feines Baters, als diefer feit einiger Beit zu frankeln anfing. munichte, den geliebten Cobn, ben Rachfolger um fich zu haben, und es ichien feiner Frau bismeilen, als arbeitete irgend eine Entschliegung in der Ceele des Greifes, die fich nicht gur Rlarbeit ausbilben, oder die Schranken der Lippen überfdreiten Fonnte. Ploglich murde er eines Morgens im Mals de von einer Urt von Ohnmacht, die eber einem Colagfuffe glich, Tuberfallen ; erfdroden, meinend brachten ibn die Jagerburiche und ein paar Bauern. die fich gerade in der Rabe befanden, nach Baufe. Dan fdidte fogleich um feinen jungften Cobn, den Offigier, den einzigen, der nicht zu weit entfernt, einige Meiten von Ottenberg in Barnifon lag. Er fam fo eilig, als möglich, er traf den Bater noch Rleine Erzähl. XII. Th.

Jahre auf bas Gemuth seiner Braut,- auf ihre Borstellungen von häuslichem Glücke und die Wahl ihrer Lebensweise haben mußten, erhob sich manchmabl recht angstigend in seiner Geele.

Doch bie Liebe und die Freude, fich wieder gu feben, balf die turgen Tage ihres Busammenfenns über die wenigen Bedenklichkeiten bingus, und die Liebenden trennten fich, als Adolph wieder fort mufte, voll der füßeften Soffnungen, und mit bem feften Borfate, fich bald ungertrennlich anjugeboren. Das mar nicht gang nach bem Ginne ibrer vornehmen Freundinnen, fie batten Dlane für Minchens Bukunft entworfen, die fie in ber Refideng feffeln follten; es hatte nicht an Frevern gefehlt, denen das reiche Landmadden in ibrer frifden Bluthe eine ermunichte Groberung gemefen mare. Die Grafinnen redeten ihr gu, fie foilberten ibr den Aufenthalt auf dem Lande, und Des ernften Jagers ftrenge, faft fauertopfifche Gefinnung mit den unangenehmften Farben. Minchen boffte es anders. Bas ju grell mit ihrem jebigen Leben abftach, follte fich, wie fie gar nicht zweifelte. andern, beffern laffen, und fo miderftand ibr froblider Sinn und ihre treue Liebe mutbig allen Ginwendungen, welche die Grafinnen machten, und

Allen Beforgniffen, die ihr eigenes Berg in Stunben des Rachdentens ihr juffusterte.

Adolphe Angelegenheiten gingen den ermunichten Bang. Rach Bertauf von dren Monathen mar er an feines Baters Stelle mit benfelben Benufs fen und Pflichten gum Oberforfter ernannt, und feis ne Bochzeit mit Minchen auf die erften Tage des nahenden Frühlings angefest. Die Grafinn entwarf ben Dlan, Diefe auf Ottenberg gur fevern. Minchen tam bas febr ermunicht, Die vielen Gafte, Der Glang Diefer Teperlichkeit reigten fie; minder ichien Abolph aufrieden, er batte den iconften Tag feines Lebens gern ftill, und nur im nachften Rreife feiner Lieben genoffen. Indeffen mar nichts an thun, der Anftand geboth, daß die Bochzeit in bem Baufe der Braut gefenert merbe, und dieg mar feit mehreren Jahren bas ber Grafinn gemefen. Abolph meinte freplich, es tonnte am ichidlichften ben bem Bater geicheben, aber diefer mar fo bereitwillig, fein Recht ber Grafinn abzutreten, und entschuldigte fich fo erufilich mit der Junggesellenwirthschaft, Die er feit bem Tobe feiner Frau geführt hatte, bag ber Brautigam nachgeben mußte. Go fruh es alfo noch im Jahre mar, murben doch auf bem Schloffe alle Anftalten zum Empfange der Familie, und zugleich su dem bevorftebenden Tefte getroffen, und bann



İ

ł.

Diefes auch mit einer Dracht und Elegang, Die es faft einer graflichen Bermablung gleich machten, gefenert. Minchen fab in ihrem nach dem feinften Befcmade gewählten Anguge wie eine Königinn aus; Freude und Frobfinn vertiarten bas bubiche Gefichtden, fo daß fie faft die fcone Grafinn Ros falie, die es fic nicht mehren lieft, die Brautjungfer ihrer Freundinn vorzustellen, überftrahlte. Ge war ein icones Paar, Adolph und Minchen, wie fe die Tannenallee binab, von allen Sochzeitgaften im festlichen Comude begleitet, burd ben Barten jur Rirde gingen, er, ber bobe fclantgemade fene Jüngling in reicher Forftuniform, fie im weis fen Rleide von glangendem Seibenftoffe, mit foftbaren Spisen befest, den icon geformten Sais und Bufen halb in reiche Blonden verhüllt, halb mit bem Perlenfcmude, ihres Baters Brautgefchente, bebedt. Dit Buft fab ihnen Jebermann nach, wie fle den Gang binabidritten, und die belle Frühlingsfonne, durch die Baume blisend, die fconen Geftalten mit wechselndem Schimmer bestreute; aber Bedermann mußte fagen, bag bas ber Unjug und Die Dochzeitfener einer graflichen Braut, und nicht einer fünftigen Oberforfterinn fen.

Abolph fühlte das mohl, und manche duftere Wolke glitt über sein Gesicht, wenn er biefe vor

ähnliche Bemerkungen borte, die, in freundlichen Meinung, um ihm etwas Angenehmes zu sagen; gemacht wurden; noch unangenehmer Mangen ihm die Scherze, huldigungen und Schmeichelepen, welche die zahlreich versammelten herren vom Givil und Militär aus der Nachbarschaft seiner Braut und jungen Frau zu sagen wagten: denn zu sein nem allergrößten Berdruffe hatte Minchen und ihr Bater der Grafinn geloben müffen, das junge Paar die ersten drey Tage ihrer Ehe auf dem Schloffe wohnen zu laffen, und nur seine zärtliche Liebe zu Minchen hielt ihn ab, ihr den Unmuth, den er empfand, ganz zu zeigen, und auf seinem früher geschegten Borsatz, sie sogleich nach dem Mittagsmahl in sein haus zu führen, zu bestehen.

Doch endlich waren die Tage vorüber, die für Adolph eben so peinkich, als engenehm für Minchen gewesen waren. Der vierte war zur Abreise der Gerrschaft, die bloß der Hochzeit wegen so früh aufs Land gekommen war, und zu Minchens Rücklehr in ihr Haus bestimmt, und die Gräsinnen suhren endlich, nachdem die Gäste sich bereits alle vervleren hatten, nach einem thränenvollen Abschied und mancher Ermahnung an Minchen, in die Ressidenz zurück.

Adolph war ein Berg von der Seele gefunden

als er ben Testen Bagen der Guite aus der Allee verschwinden fab. Dit einem Gefühle beftiger Freu-De drudte er fein fcones Beibchen an die Bruft, und lud fie froblich ein, ibm in fein ftilles Baus gu folgen, mo feine Liebe fich bestreben murde, fie alles das wenigftens nicht ju febr vermiffen ju laffen, mas fie jest aufgeben mufte. Mit unangenebe mer Borempfindung berührten diefe Boete, tros bem Tone der Liebe, mit dem fie gesprochen murben, auf einmabl Minchens burch den Abicbied aufgeregtes Berg, und jum erftenmabl geftaltete ibre Butunft, an die fie bis jest mit beiterm Leichtlinn gedacht batte, fich in ernften Bugen vor ibr. Beftig bewegt umfdlang auch fle ben Geliebten, und ein Gemifch von Empfindungen, Bebmuth und Bangigleit, trube Abnung und freudiger Entichlus fliegen in ihrer Bruft empor. Gie fcwieg, es ftanb nicht in ibrer Dacht, jenen ftreitenden Gefühlen Borte ju geben, indem ein richtiger Tact ibr fagte, fie tonne es nicht, ohne Abolph ju verletens Re reichte ibm wortlos ben Erm, und ichritt den Colonbof und den fleinen Gugel flumm binunten bem Dorfe und bem Bene ju, ber an dem beiterften freundlichften Frühlingsmorgen in ihren tunftigen Bobnort führen follte.

Das duntle Baldichloß mit feiner altmodifchen

Ginrichtung, fo mie die Lebensmeile feiner Bemobe . ner mar Minden wohl aus früheren Beiten, mo fie felbft durch mehrere Sabre eine Sansgenoffinn besfelben gewesen, mobl betannt. Aber fo bufter, fo abfchredend, wie es ihr nun ben ber letten Beugung des Beges um den vorfpringenden Balbbuael ericien, als es plastich mit feinen halbverfal Jenen Thurmen, dem bier und bort fcabbeften Bemauer, ben ungleichen Kenftern, ben vorfpringenden Green vor ihr fland, batte fie das Bild fich doch nicht in der Phantasie ansgemablt, ober viele mehr, es mar ihrem vermöhnten Auge früher nicht fo erfdienen. Es tam ibr vor wie ein Rerter - fis Fonnte an feine Bebensfreude in Diefen Dufters Maneru glauben; benn fie tonnte fic diefe Umgebungen und jene Genüffe des verfeinerten Gefcmes wes und des Lurus, an die fie fich im Saufe bes Grefinn und ihrer Befannten als an etwas Unents bebuliches gewöhnt batte, nicht vereinbar benten. und fie batte Dube, dief Gefühl vor 2tdolph gu verbergen, ber fie mit tuniger Luft und mit bet foonen Freude des Befites in fein Gigenthum führe te, mo fie mit ihm leben, sein Schickfal theilen, und ibm fein baus jum himmel machen follte.

Geine Mutter in ihrem besten Dausschmud! Die Ichniche in ihren Festunispermen .. Die Die

nerfchaft bes Saufes - bas beißt bie Anechte und Magde - Famen dem jungen Paare vor bene Schlößchen durch den fleinen Garten, der es vorn an ber Stelle bes verfcutteten Schlofarabens umgab, entgegen. Berglich umgrmte die Matrone die langfigefannte und langfigeliebte Richte, die ihr nun durch ein innigeres Band angeboren follte: Die Jager, das Gefinde begrüßten fie auf ibre, frenlich etwas lineifche Art, und fo trat fie, von ber Dutter geführt, unter bangen Bergensfidagen, die alle Augenblicke bas Lächeln ibrer Mienen Lugen ju ftrafen drobten, in den ballenben Thormeg, der dufter auf fie berabblicte, und wo die Refte eines Fallgatters über ihr, und die Spuren ber Ringe und Retten neben ihr, welche einft jum Aufziehen ber Bugbrude gedient, fie an bie Reiten bes Rauftrechts, und jene finftere Ginfamteit mabnten, in welcher Die Frauen ber Ritter bamable auf ihren Burgen gu leben verbamnet, maren. Run tamen fie in den Sausgang; belle roth angeftrichen prangten bie Biegelfteine, womit biefer und die Rubeplate ber Stiene gepflaffert maren, und Rachen arell von den ichneemeif getindten Banden und ben rein gescheuerten Stufen ab, auf benen noch der weiße Cand unter ben gierlichen Atlasschuben ber jungen Frau Ini-

ferte. Durch ben Chfaal, mit Eftrich gebielt, mo bereits die fcmere eichene Tafel auf ungeheuren Saulenfüßen ftand, gang frifch mit blendend meis fem Tifchtuch, in zierliche Formen gebrochen, über-Dect, und mit blantem Binn befest, führte bie Das trone fie in das Schlafgemach, das einft ibr und Dem feligen Gemahl ju diefem Gebrauche gebient. und das fie, mit williger Unterordnung, dem jungen Pagre abgetreten batte. Dier im duftern Ale topen, den duntelgrun mollene Borbange, mit gele ben Caumen umrandert, und mit fdwerfalligen Chleifen feitmarts aufgebunden, von dem Bimmer trennten, fanden bochaufgethurmt zwen mache fige Betten mit antiten Berfchnibungen von fcmegem Ruffolg, worin icon vor gwenbundert Jabren bie erften Befiter ober Erbauer diefes Schlofe fes bie Corgen, melde ibnen ber brenkigjabrige Rrieg gemacht haben mochte, verschlafen hatten. Gin Copha von großgeblumten grunen Damaft binter einem Rlapptifche, ben ein bunter Tenvid bebedte, und über demfelben ein Sviegel in bunftlid mit Glas und goldenem Schniswert vergiertem Rahmen, bezeichnete den Ort, mo die junge Frau ibre Befuche empfangen follte. Rings an ben Bane ben beilige ober Familienbilder in breitgeschnikten. von der Zeit verblichenen Rabmen, ein Men, der

allenfalls zum Boudoir einer eleganten Dame geraumig genug gemefen mare, Stuble mit boben, fomalen Lebnen, bell gebobnte Schraute, mit Conorteln und Gaulen vergiert, Alles, mit einem Borte, trug das Geprage alterthumlicher Sitte und eines fillen Ginnes, der, fich mit dem moblerworbenen Befite begnügend, obne auf Berandes rung und Bericonerung ju benten, feine Bier mie feine Rube in Reinlichkeit, Ordnung und Erbaltung des Altgewohnten fucht. Minchen aber batte ben Ginn für diefen rubigen Reis verloren, ibr tam alles baflich, gemein, unerträglich, ja beschämend vor, wenn eine zufällige Bertettung der Umftande fie dabin brachte, Jemand von ihren gewohnten Befannten in bi efen Simmern empfangen ju muffen. Das Blut erftarrte in ihren Abern, die Worte farben auf ihren Lippen , und der Gedante: Bier follft bu leben, und bas foll bein Aufenthalt bleiben?" brudte fich mit folder fdmerglicher Gewalt in ihren Mienen aus, daß es felbft ihrer Comiegermutter nicht entging, die eben baran mar, ber geliebten Richte und Schnur alle Bequemlichkeiten ber Ginrichtung, und ben Werth diefes ober jenes von einem einstmabligen berühmten Befiger Des Schloffes gebrauchten Studes ju preisen. Betrofe fen sab sie ibr in die trüben Augen, in das nieders gefclagene Gefichtden, und fragte beforgt, ob ibr etwas feble?

Minchen raffte fich gufammen, fie fühlte bas Unschickliche ihres Benehmens und ba in diefem Augenblide die Efglode ertonte, auch ihr Abolph ins Bimmer trat, fo faßte fie fich, und batte mit einer leichten Entschuldigung die Besorgniffe ber guten Matrone gerftreut. Man ging in den Tafelfaal, mo der Berr Pfarrer, ein paar Beamte der Grafinn, und an der Thure, die burch die Borhalle auf die Treppe führte, die Jägerburiche ftanden, um fich mit ber Kamilie, nach altem Brauch, ju Tifche ju feben. Ihre lintifchen Bearufungen, die Gefprache an der Tafel, das Gfe gerathe, die Unordnung der Gerichte, das freundliche Rothigen der Matrone - Alles fand im grellften Contrafte mit bem, mas Minchen in den Testen Jahren gewohnt gemefen mar, und movon fle unmittelbar bertam, und felbft ibre fictliche Bemühung, alles unbemerkt und beiter bingeben au laffen, zeigte ihrem Danne, wie meit bas Dinchen, bas ibm jest gegenüber fag, von dem ver-Ichieden mar, das vor vier Jahren fo oft an diefem Tifche an feiner Ceite gefeffen, und völlig gufrieden in ihren Umgebungen, herglich vergnügt mit ibm gevlaudert botte.

Rad Tifde tamen noch einige Sonoratioren Des naben Städtchens, theils um der jungen Frau Dberforfterinn ihre Aufwartung gu machen, theils um, wie fie es von des Baters Beiten, und. felt Adolph wieder ju Baufe gekommen, gewohnt maren, am Sonntag im anmuthigen, ichattigen Garten Regel ju ichieben. Minchen fag mit ihrem Strickjeuge daben, fie gab fich Dabe, Die Berren ju unterhalten; aber fie konnte fich in ihren Ton nicht finden, der ihr zwar nicht unverftandig, boch gemein vortam, wo aber von allem dem, mas fle in ihren Girteln ju befprechen gewohnt mar, von Theater, iconer Literatur, Runfterzeugniffen, Gorietatsanecboten, tein Untlang ju finden mar, fo wie fie ihrerfeits fich in diefen Birthschafts = und Geschäftbangelegenheiten und in den Familienge ichichten ber Nachbarfchaft vollkommen fremd fühlte.

Das Berg wurde ihr schwer, immer unfreundlicher und beengender blickte sie die Zukunft an,
sie verfank in Traumerepen, nahm keinen Theil
mehr an dem Gespräche, war mit ihren Gedanken
in der Residenz, und verglich schwerzlich das Einst
und Jest. Adolph betrachtete sie tieffinnig; er ahnete, was in ihr vorging — und bepde kehrten,
als die Gäste sich entfernt batten, einsolbig und

gedankenvoll ins haus jurud, mo Minchen sich unter manchen halberstidten Senfjern in der unpassenden Umgebung umgusehen, ihre kleinen Geräthschaften, die in ihrer Riedlichkeit bennahe lächerlich von den andern Ginrichtungsstuden abstachen, auszukramen, und, so gut sichs thun lassen wollte, einzurichten begann.

2m andern Morgen fand, wie es benn in bem glüdlichen Tagen der Jugend fo oft geschieht, bas geftern fo fcmer Empfundene mit viel beitereris Farben vor den Augen der bepben Gatten; befon-Ders berubigte fich Minchen, in ber foften Buverficht auf ihres Abolphs grangenlofe Liebe, leide mit dem Gedanten , daß burch Rlugheit, Beit und Ergreifen des gunftigen Augenblick fic manches bewirken laffen murde, daß man nur nicht gu ftur mifch verfahren, nichts übereilen, aber auch nichts außer 21cht laffen muffe, mas endlich jum ermuniche ten Biele führen konnte. Dief ermunichte Biel mar aber fein anderes, als eine allmäblige Umwande fung des gangen Saufes, und eine Annaberting an jene Formen, die ihr nun einmahl ale die fconfie Bluthe bes menfolichen Beiftes, und eine unerlägliche Lebensbedingung des gebildeten Denfchen erfcbienen.

In diefem Sinne gebeitete fie leife und ummerte

bar auf ihren 3med bin, und da ihre Liebe gu Abolph, die freundliche Gefälligfeit ihres Befens ion und alle, die fich ihr nahten, aufs anmutbiade aufprachen, da ferner ihre Talente, ihre Renntmiffe bem febr gebildeten und practifc tuchtigen Manne eine Quelle der Berftreuung und Erboblung waren, fo gelang ibr manches über Grmar ten, und machte ihr Muth noch mehr zu verfuchen. Auch felbft Abolphs, wie aller Manner natürliche Unaufmerksamteit auf die Fleinen Details des Sausmefens, und fein vieles Bermeilen außer bem Samfe erleichterte ihr manches. Allmählig batte fich. unter allerlen Bormanden bas Ausfeben ibres Bobn : und Schlafzimmere machtia verandert. Muffelindrapperien hatten die allzuschweren wollenen Borbange, elegante Schrante, die ibr ibr Bater jum Geburtstage gefchenet, und die nicht gurudgewiefen merden fonnten, die altmodischen Solggebaube, in melden icon Burmer baufeten, leichte bequeme Robrftuble Die mit Tapetenarbeit überzogenen und vielfältig ichadhaften Stuhle verbranat. Aber noch blieb Bieles gu munichen übrig. und felbit der Contraft des Alten und Renen machte das Gange nur noch feltsamer und ungehöriger erfcheinen. Minchen dachte also baran, da bisher alles so wohl gelungen war, auch die beruften ale

ten Gemable in ibren fcmerfälligen Rabmen, ben geschmacklofen Spiegel u. f. m. gu entfernen. und an die Stelle berfelben theils bubiche Reich uungen von ihrer Band, theils Englische Rupferfliche zu feben, und vor allen andern einen andern Trumeau in die Band einfügen zu laffen. 216 bierau die Anstalten gemacht wurden, da konnte bis alte Oberförsterinn ihr Digvergnugen nicht lane ger bergen; die Gutfernung der alten Ramiliant portraite und frommen Bilder aus bem Schlaftime mer, mo fie diefe feit faft drepfig Jahren gu Bangen aller ihrer Leiden und Freuden gehabt batte, tam ihr wie eine Entheiligung vor, und fie fand; es nothmendia, ihren Gobn auf diese immer meis ter gebende Reuerung aufmertfam ju machen; die, wie fie meinte, dem Bange der Birthichaft und feinem bauslichen Glude nur verderblich fenn Zonnte.

Sie sagte ihrem Sohne nichts Reues damit. Abolph hatte in der lehten Zeit nur zu wohl ben merkt, wohin Minchens Sinn ftrebte; aber gu fand nicht für gut, die Mutter in fein bedümmers tes herz sehen zu laffen, und fuchte sie mit der Berscherung, daß ben den kleinen bisher vorgen nommenen Beränderungen nichts gegen seinen Wille len geschehen sen, und daß es ihm lacht werden Rleine Erzähl. XII. Th.

würde, Minchen von der ihr auglod scheinenden Entfernung der Bilder abzumahnen, wenn der Mutter so viel daran liege, von jeder Sinmischung in die zarteren Verhältnisse seiner Sche senn zu halten. Die Mutter machte Sinwendungen, sie sprach von Minchens verwöhntem Geschmacke, von ihrer Lust am vornehmen Leben. Adolph unterbrach sehne Mutter ernst, aber sanst mit der Vitte, ihn Künstig mit devley Ermahnungen zu verschonen, indem er bestimmt nie ein Wort, und käme es aus dem verehrungswürdigsten Munde, anhören würde, was eine Anklage gegen seine Frau ents liefte.

Ungufrieden, und für fic murrend, verließ ihn die Matrone; aber ber verborgene Bunder hatte die Berührung der Luft erfahren. Worte masten gesprochen worden, und das Geschehene nicht mehr ungeschehen zu machen.

٠

Bas fic Abolph lange felbst nicht hatte Klar machen wollen, stand jest durch dieses Gespräch auf einmahl deutlich vor seiner Geele—daß nahmlich Minchen, nach einem so langen Aufenthalte in ganz andern Regionen, nicht mehr zur Frau eines Oberförsters auf dem Lande, und in diese einsachen Berhältniffe paffe. Geines Baters Erklärung, die ihm oft eingefallen, die er sich früher aus dem

Sinne gefchlagen , brang fich ibm grell und fcbredend auf, und er glaubte ju ertennen, bag se ein Bort der Babrheit und Erfahrung gemefen fen, bas man nicht fo leichtfinnig hatte außer Acht laffen follen. Er machte fich Bormurfe, daß er Minden feine unwiderruflichen Grundfage, und die Unfichten, Die er von feinem banslichen Leben batte, nicht fogleich ben feiner Biedertunft ertlart. and fle barauf vorbereitet babe, wie es in feinem Saufe gehalten werben muffe. Run mar bard Richtschtung, durch unzeitige Schonung, burch fatide Scham icon manches und im Grunde viel ju vielmefchen. Gin fefter Schritt tonnte indelfen noch Alles ins Geleife bringen. Er war fic feiner innigen Liebe für fein Beib bewußt, und eben fo von ber ihrigen überzeugt; diefe Liebe follte ibm benfteben. Er nahm fich vor, mit ibr gu fprechen, und zweifelte nicht, manches gu 68wirten, wenn er aleich dem iconen, einft genabrten Traume entfagen mußte, in feiner Gattinn de afeichbentende Befährtinn feines Lebens ju befigen, die ihre Rube und thre Freude in derfelben Cobate, wie er, fuchen und finden merde. Gin tiefer Coufer folgte Diefer Greenntnig - Das Parabies mar gefdieffen - aber es ftand in der benden Gat ten und der Liebe Dacht; Die frdifden Gefilde mit

nigftene noch mit ben Reigen, die ihnen übrig maren, ju fcmuden.

Ernft aber liebevoll erklarte nun Abolph nach einer Turzen Ginleitung seiner Gattinn, daß mester an die Wegschaffung der Bilber, noch überbaupt an eine Beränderung der Ginrichtung, oder bes hauswesens, welche dem Sinne einer stillen bürgerlichen Lebensmeise zuwider sen, gedacht werzen tönnte. Gern wollte er ihr jede Erneuerung, welche Aeinlichkeit, Zweckmäßigkeit und ein schönes Dudnungsgefühl erforderlich mache, gestatten, nur follte sebe solche Nachschaffung, oder Anderung das Gepräge des ganzen Sauses und der Lebensverhältenisse tragen, in denen sie sich nun einmahl durch Geburt und Umstände befänden, und die nie zu überschreiten, sein sessen Borsat sen.

Minchen hörte das Alles mit ftiller Faffung an. Sie hatte es kommen gesehen, und ihre Waffen dagegen bereitet. Alles, was Überredungsgabe, Schmeichelkunfte und Liebe ihr eingeben konnten, wurde angewandt, um dem strengen Ausspruche zu begegnen. Abolph blieb unerschüttert. Das brachte Minchen zulett aus dem Gleichgewichte; ste, wurde gereizt, sie sing an sich zu ereifern, sie erlaubte sich, was sie nie gethan, einen leisen Rückblick auf ihr Vermögen, auf die Ausprücke,

bie fie ju machen batte. Es mer ein Bedante, ber nicht erft jest in ihrer Ctele entftand; ihre vornehmen Freundinnen und ihr Bater hatten ibn mehr als einmahl in ihr erregt, und waren oft barauf gurudgetammen. Bis jest hatten Bartgefühl und Liebe ibn in ihrer Bruft festgehalten; der heutige Zwift, Adolphs Unbeweglichfeit, feine Barte, wie fie es nannte - rif ibn los - er überfdritt Die Corante ber Lippen, und gundete in Des Mannet flotzem Geifte eine Flamme an, über bie Dinden erfered, und viel barum gegeben batte, jenes unfelige Bort jutuduchmen ju tonnen. -Molyb erflorte ibr mit ftrena beberrichter Ctimme, aber mit flammenben Augen, bie fie nie fo gefeben, die ihr aber gang unwiderfteblich fcon portamen, daß er ichlechterbings feinen Gebrauch von ihrem Bermogen machen, feinerlen Rudficht barauf nehmen, und mit ftranger Genauigfait fo Leben merbe, wie es die Gintunfte feines Dienftes gestatteten, Minchen gitterte; fo batte Abolph noch nie mit ihr gesprochen. Er verließ fie raich - und fie blieb, gwifchen Ungft und Unmuth, Bitterteit und aufwallender Liebe tampfend, und in Ebranen gurud, welche ben harten Dann burde aus bicht ju rubren ichienen. Schan aber mar 6 Liebe habe baran, über alle jene feindlichen

pfindungen an flegen, als der Infrector unvermus thet eintrat; er fab feine Tochter in Thranen, er brang in fie, er errieth aus einigen balben Bore. ten das Ubrige, fein Unmuth gegen den Gigene finn Des Schwiegersohns, gegen die Beschrantti beit der alten Frau loberte auf; er erklätte ift deradegu, daf ein Denich, der feiner Fran folede billige Dinge abzuschlagen vermoge, fie une moglich lieben tonne, und diefe Reben fanden in Minchens aufgeregtem Bergen nur ju viel Untlang: Sie flagte, fie redete fich recht in ihren Schmerg, in ibr Ungluck binein, und als ber Bater mege ging, mar fie entschloffen, wenn es benn nicht moalich fenn follte, die Borurtheile und ben Gie genfinn ibres Dannes und feiner Mutter gu überwinden, wenigstens für ihre Derfon fich fo viel wie möglich dem ftorenden Ginfluffe jenes 3mans ges zu entziehen, und in Lebensmeife, Rleibung und Beschäftigung fich jene Genuffe und Gemphn-Briten ju erlauben, die wun einmahl jebem gebile beten Denfchen jum Bedürfnif geworden fenen.

In diesem Sinne fing fie nun an, recht ihrem Manne, und befonders der Schwiegermutter zum Trope, in ihrer Tagesberdnung, ihrem Anzugen. f. w. allerley Beränderungen einzusühren: Sie ftand später auf, wandte mehr Zeit und Sorgfalt

auf ibren Angua, betam von ihrem Bater alle Augenblide neue Gefdente an Dus und eleganten Rleinigeeiten, befehte alle ibre Tifche und Schrans te bamit, und glangte barin ben ben baufigern. Besuchen, die fie von unn an in der Rachbarschaft Bu machen anfing. Das gab boles Blut und unangenehme Auftritte mit Mann und Mutter, und da vor Abalphe gebiethendem Ernfte alle Pleinlie den Berfuche etwas zu erreichen in Richts fcmanben, begnügten fich die benden Frauen, mit fach lichten Reden und bittern Anspielungen ihrem ac genfeitigen Unmuth Luft zu machen. Diefe Stimmung mar nicht geeignet, Die Bergen einander an näbern, man hatte fich einmahl misverstanden und migverftand fich immer mehr. Minchen befeftigte fich in dem, mas fie ihre billigen Forderungen nannte, Adelph feb mit Schmers fein Glud fic immer weiter von ihm entfernen, die Mutter alaubte durch Bureden und Tadel Alles in's erwünfchte Geleife ju bringen; der Infvector nabm die Parthie feiner Tochter, und hatte einft fogas eine ErHarung mit Abolph, die aber fo ungun-Sig für ibn ausfiel, daß er teine zwente magte, und mitten in allen biefen unangenehmen Borgangen tam ein Brief von der Grafinn Rofalie an Minden, worin fie ihr meldete, daß fie Braut

1

des Grafen von Billborn, eines ber reichften und eleganteften Freper aus den glanzenden Girteln der Refideng fen, welche Minchen fo mohl tannte, und beren Ermabnung und lebensluftige Schilderung jest fo mehmuthig in ihre trube Begenwart fiel. Der Brief banbelte größtentheils von den Berrlichteiten, Gefchmeiben, Schawle, und aus Paris verschriebenen Rleidern, melde die prachtige Aus-Rattung der reichen Braut ansmachten, und foliefe lich mar die Rachricht bengefügt, daß, aller Bahrfdeinlichfeit nach, die hochzeit im naben Berbfie auf Ottenberg gefenert werden murbe, weil das Schlog bafelbft gang eigende wie ju Feften eine. gerichtet, und die Bauart besfelben, die Pracht Der Garten, der Treibbaufer, der Bildbabnen u. f. w. febr geeignet mar, bem Brautigam einen vortheilhaften Begriff von dem ansehnlichen Baufe ju geben, aus welchem er feine funftige Gemablinn gemählt.

Bie der Schlag einer Zauberruthe hatte diefer Brief, und die Welt, von der er handelte,
Minchen gurut in ihr verlornes Glud verseht —
und diese Welt follte mahrscheinlicher Weise jeht
wieder in ihrer Rabe glangen, und fie daran Theil
nehmen. Es wirrte sich Alles in ihrem Köpfchen
hin und her, und da fie wußte, nicht allein tei-

nen Anklang, fondern vielleicht bittere Miflaute für ihre Gefihle in ihrer nächten Umgebung zu finden, so eilte sie mit dem Briefe zu ihrem Baten, theilte ihm ihren Schmerz, wie ihre frohe Erwartung mit, und es ward unter Beyden beschlossen, daß Minchen gegen ihren Mann nichts von dem Briefe erwähnen sollte, weil, wenn es bey jemem Plane, die hochzeit hier zu fepern, sein Verbleisben hätte, vhnedieß bald ein zweyter nachkammen, und Alles fest bestimmen wurde.

Es tam ihr schwer an, etwas vor ihrem Abolph zu verschweigen, den fie einst in ihrer Bruft lefen zu laffen, und offen und kindlich frey vor ihm zu handeln gewohnt war. Es that ihr weh; aber war es wohl ihre Schuld? Satte nicht fein Eigenfinn, das duftere Borurtheil, das er gegen Alles nährete, was Verseinerung und höherer Lebensgenuf heißt, sie dazu gezwungen? Und war es nicht vielmehr Schonung und Alugheit, wenn sie nicht ohne Roth einen Punct berührte, der, wie nun einmahl die Sachen standen, gewiß einen Streit ervegt haben würde?

Sobefdwichtigte fie fich in ihrem Junern, und gab fich Muhe, die geheime Stimme niederzufdme pfen, welche ihr dieß Berschweigen als ein Bersgeben an Abolph anrechnen wollte.

Gin zwepter Brief folgte bald dem erften; er war an Minchens Bater gerichtet, verfündete die Ankunft der hochzeitlichen Gafte als fehr nahe, und bestimmte ihre Bahl und die Einrichtungen, die nun in aller Gile getroffen werden mußten.

4124

Adofph war fehr unangenehm durch diese Nachricht berührt; noch unangenehmer war es ihm, aus dem Zusammenhange zu erkennen, daß seine Fran einen Brief bekommen haben müßte, über defien Empfang und Inhalt man ihn in Unwiffenbeit gelaffen hatte. Das verlehte ihn tief; ohne swas zu sagen, verließ er Minchen auf der Stelle, kam spät zurück, war wortarm und finster, und seine Fran erkannte zu spät, daß ihre wohlberech, nete Alugheit sie gewaltig falsch geleitet habe. Bergebens suche sien un wieder einzulenken, das Bertrauen war verleht, und dieser Ris nicht mehr zu heilen.

Der gur hochzeit bestimmte Zeitpunct mar nun ba. In langem Zuge tamen die herrschaftlichen Bagen, und taum waren die Gräfinnen ins Schloß abgetreten, und ein wenig von der Ermüdung der Reise erhohlt, als nach der Frau Oberfürsterinu gesandt wurde, und die benden Freundinnen sich entzückt in die Arme flogen. hierauf wurde erzählt, vorgezeigt, alle herrlichteiten einer kostaren Anse-

statung, und alle Frenden, welche hoher Stand und Reichthum gewähren, vor Minchens Blicken dargelegt, und mit der übermüthigsten Luft auf alle Feste hingewiesen, die hier und in der Rachbarschaft, ben Gelegenheit dieser Bermählung, Statt sinden würden, und an denen ihre Jugendfreundinn Antheil nehmen sollte. Minchens herz war schwerzlich gepreßt. Im reizendsten Lichte trat die nächste Zudunft und das schöne Leben, das sie so gerne und so lange gesührt, vor sie hin, und mitteur darin erschien ihr Abolph, seine Strenge, seine Grundsähe, die Beschrändung ihrer Lage, und die Kämpse, die ihr beshalb bevorstanden, in der unspeundlichsten Düsterheit.

Rur zu balb hatte Graffinn Rofalie ben Trübfinn ihrer Freundinm erspäht. Mit allem Eifer, den Freundschaft und Reugier einstößt, und mit jener Überlegenheit; welche höhere im Umgangs mit Untergeordneten immer zu behaupten wissen, brang sie in Minchen, und beschwor sie, ihr ihr herz zu öffnen. Eine Weile widerstand diese tapfer; aber das Mitseid, das sie mit sich selbst hatte, überlieserte endlich das Geheimus ihres häuslichen Unstriedens an die horchende Freundinn, und diese stimmte sogleich in ihre Ragen ein, und versprach ihrerseits alles, was sie vermöchte, benzutragen, um Abolit jur Grenntnif feines offenbaren Unrechts und zur Amahme billigerer Gefinnungen zu bringen. Ge murbe nun eine Art von Angriffeplan zwischen ben benden Freundinnen verabrobet, die Grafinn verzweifelte gar nicht daran, mit dem wilden Jäger fertig zu werden, und Minden kehrbe viel beruhigter nach haufe zurud; aber fie huthete fich wohl, den Gund diefer Juversicht, und thre Buft an den herrlichkeiten, die fie auf dem Schloffe gesehen, lant werden zu laffen.

Sie ermähnte blog bes Bunfches ber Graffun. fe fleifig auf Ottenberg ju befuchen, und fchictte Ach ulfogleich an; demfelben nachzutommen; benn fle ging jeden Margen bin, blieb öftere gu Tifche. fubr Nachmittag mit ber Gefellichaft fragieren, Eng allmählig an wieder jur Jamilie ber Grafinn gu geboren, und batte für Abolobs Boeftellungen die träftigfien Gegengrunde, benen jumiber gu banbeln, Boffichteit, Dantbarteit, nachbarliche Berhaltniffe, turg, eine Menge annehmbarer Urfachen ibr nicht erlaubten. Bang aber überharte und überfab fie die fanern Mienen und Stachelreben ber Schwiegermutter, die nicht unterlieft, mas fie offen nicht binbern tonnte, menigftens mit beiffenden Unmes-Bungen ju verbittern, und ibr Diffallen deutlich an den Tag gu legen.

Rad und nach tamen immer mebr Gafte. Das Schlof murbe bald ju enge, icon mar man bemußigt gemefen, einige ben bem Impector eingnquartieren, und jest tam es, bak bie Grafinn fich genöthigt fab, felbft Abolobs Gefälligfeit um ein paar Zimmer feines Danfes angufprechen. Roch nie batte Eine von ihnen die einsame Bobnung des Oberfarfters betreten, fo freundlich fie übrigens ibn mid feine Frau ben fich aufgenommen batten. Run bedurften fie feinen und nun tamen fie voll Berablaffung, ju feben, wie benn ibr Dinden bemobut fen, wie es in ihrem Bausbalte aussche) and benber den herrn Oberfürfter ju befuchen, ibnen eines feiner überflüffigen Bimmer für ein paar Offiziere aus der Rachbarfchaft einguräumen, bie nur einige Tage vor der hochzeit eintreffen, und gleich nach ben Reverlichkeiten fich wieder entfernen murden. Abolob mar nicht ju Saufe, als ber vornehme Befuch tam. Minden mar gleich mit Al-Jem einverftanden, und die aute Metter von ber unvermutheten Chre und ihrer Unbeholfenbeit mit Boberen umzugeben, fo überrafcht baf fie in bienft fertiger Demuth fich ju Allem bereit fand, mas die gnadigen Grafinnen forderten, und es über fich nabn. in ihres Gobnes Rahmen gugufagen.

Die Damen entfernten fich, und nahmen Min-

den mit aufs Chief. Zuf bem gangen Woge murbe von nichts Underm, als dem Bedauern gefproden, das diefe unpaffenden Umgebungen, diefe ab-Schenliche, altfrantifche Ginrichtung, biefes baufällige Gebaube, bas ben jedem ftarten Cturm bie Bewohner in die Befahr, erschlagen ju merden, feben mußte, und vor Allem die beständige Gefellichaft einer fo befdrantten alten Trau, wie biefe Comiegermutter, ihnen für ibr liebes Minchen einfloften. Das muß anders werben! rief Grafiun Rofalie noch julest, als fie ine Schlof traten, und foßte ich felbft die Rebbe mit bem eigenfinnigen Beren Oberforfter beginnen. Pfui! Gin fo babicher, fo artiger Mann, und fo bartnadig, fo bauernftolg! Rimm es nicht übel, Minchen! aber ich tann bas nun nicht anders nennen, denn es ift nichts anders. Seine Ginfunfte, mit beinem Bermogen vereiniat. wurden ench in den Stand feben, eines der bubfcheften Baufer in ber gangen Begend zu machen, bu tounteft auf dem angenehmften Suge leben, obne beinen Mann im geringften zu derangiren - und endlich, menn er glaubte, baf fein Character als Oberforfter fich nicht ju fold einer Lebensweise pafe te, fo gibt es ja Doglichfeiten, auch dem abzubelfen. Man verschafft fich einen Titel, man fucht eie

Rach und nach tamen immer mehr Gafte. Das Schlof murde bald ju enge, icon mar man bemußigt gemefen, einige ben bem Infpector eingnquartieren, und jest tam es, bak bie Grafinn fich genöthigt fab, felbit Abolphe Gefälligfeit um ein vaar Bimmer feines Saufes angufprechen. Roch nie batte Eine von ihnen die einsame Bobnung Des Oberfarfters betreten, fo freundlich fie ührigens ibn mid feine Frau ben fich aufgenommen batten. Run bedurften fie feinen und nun tamen fie voll Berablaffung, ju feben, wie denn ibr Dinden bemobut fen, wie es in ihrem Bausbalte aussche. and benber den heren Oberfarfter ju befuchen, ibnen eines feiner überflüffigen Rimmer für ein vaar Offiziere aus der Rachbarfchaft einzuräumen, ble nur einige Tage vor der hochzeit eintreffen, und gleich nach ben Fenerlichkeiten fich wieder entfernen murben. Abolob mar nicht ju Saufe, ale ber vornebme Befuch tam. Minchen mar gleich mit 21s-Jem einverftanden, und die aute Mentter von der unvermutheten Chre und ihrer Unbeholfenbeit mit Boberen umzugeben, fo überrafcht baf fie in bienft fertiger Demuth fich ju Allem bereit fand, mas die gnädigen Grafinnen forderten, und es über fich nahm, in ihres Gobnes Rahmen gugufagen.

Die Damen entfernten fich, und nahmen Min-

Dachte Abolph , und geffand ju , was er nicht weigern tonnte. Doch entschuldigte er fich mit der für feinen Beruf nothigen Bausordnung, von ber er nun einmabl nicht abweichen tonne. Dan afe ben ibm um ein Uhr ju Mittag, und um nenn Uhr bes Abends. Die Offiziere versprachen fich in Alles gu fügen; es ging ein Paar Tage ordentlich. Indefe fen maren auf bem Schloffe große Unftalten ju Ros modien, Tableaur u. f. m. gemacht. Giner der Ofe figiere geborte unter bie Mitfvielenden, und ju ein Daar Rollen gebrach es, burch einen tückischen Que fall, die Rrantheit eines der Berren, auf dem man fest gerechnet hatte, an einem jungen schonen Schaufvieler. Grafinn Rofalie übernahm es, ben Jugendaefvielen Abolob, der ja ale Rnabe mit ibn und ihren Brudern fo manchen Schwant ausgeführt hatte, ju bereden, fich aus Gefälligfeit, und nur mabrend ber Broben, weil man gewiß auf Die Wiederherstellung jenes herren gablte, gur übernahme diefer Rollen zu versteben. Das toftete indef mehr Mube, als die Ginquartierung der Offis giere. Doch fie mußte auf jeden Entschuldigungsgrund, ben Adolph vorbrachte, eine entfraftende Antwort, ein Ausfunftemittel. Ge blieb ibm nichts ubrig, ale entweder einzuwilligen, oder geradezu ju fagen : er wolle nicht. Das mochte er, aus Achtung für die alte Gräffinn und aus Ruckficht auf nachbarliche Verhältnisse, nicht thun, sie erhielt fein Jawort, und eilte triumphirend davon, es ihr ver Mutter zu verkundigen.

Abolph mußte alfo ju ben Proben, er mußte Rollen lernen, ben ben Tableaux mitmirten, und femit mar fomobl für ibn als feinen Gaft, ben eis men Offigier, die Rothmendigkeit eingetreten, fich nach der Ordnung auf dem Schloffe au fugen, und Die Stunden bes Effens und Schlafengebens nach iener einzurichten. Auch war Abolph mit feinem les bendigen Beifte, feinen vielen Renntniffen, feiner Bemandtheit in jeder torverlichen Ubung, feiner angiebenden Gestalt taum in jenen Rreifen erschienen. als er schnell das allgemeine Augenmert derfelben mard. Man batte fich allerlen Spaf von dem fleis fen Baidmann versprochen, und man erstaunte, eis nen jungen Mann ju finden, den Erziehung und Reifen auf mannigfache Urt ausgebilbet, und in feiner bemabrten Gigenthumlichteit an einer eben fo feltenen ale angenehmen Ericheinung gemacht batten. Bor allen ichlof fic Rofaliens Bräutigam an ibn an, der fich viel auf feine ötonomifchen, und besonders feine Forstenntniffe ju Gute that, und . Adolph faft nicht mehr von der Seite tam, indem diefer ibn in bem gangen Revier berumführen und Kleine Erzähl. XII. Th. 11

mit Allem bekannt machen mußte, was hier an Rerbesserungen und nenen Ginrichtungen eingeführt worden war. Indessen glänzte Minchen auch ihrer seits ben allen Unterhaltungen, welche ihre Fertige Leit in Muste, Tanz und Schauspielkunft, die fie in der Residenz so oft mit Glück geübt hatte, in Anspruch nahmen. Huldigungen wurden ihr auf allen Seiten gebracht, und nur ihre innige Liebe zu Abolph bewahrte sie vor den Verirrungen, den nen ihre geschmeichelte Citelleit sie nur zu oft aussestet.

So gingen denn also drey bis vier Bochen im Geräusche unruhiger Geschäftigkeit und betäubem der Freude hin. Der Vermählungstag war vorsüber, die Feste, welche demselben theils auf Obtenberg, theils auf den Schlösten der Nachbarsschaft folgten, welche sich beeiserte, die empfangenen Ehren wenigstens mit gleichem, wo nicht mit größerem Glanze zu erwiedern, gingen ebenfalls zu Ende, die Gäste singen an, sich zu entsernen, Gräsinn Rosalie glaubte schon Alles gewonnen, weil Adolph sich mit Gefälligkeit, und nicht ohne Ammuth zu allen den fremdartigen Forderungen bes quemt hatte, die sie an ihn gethan, und als jett die Gesellschaft wieder auseinander stob, die Renwermählten sammt der Mutter in die Restdenz, die

Ubrigen auf ihre benachbarten Landfibe gezogen waren, hatten fich für Minchen so mancherlen Berbindungen angeknüpft, daß fie und ihre Freundinn hofften, der Winter werde in ziemlich angenehmer Gefelligkeit vergeben.

Mit ungebuldigem Verlangen hatte Abolph dem Beitpuncte entgegen gesehen, der allem dem Geräussche ein Ende machen und ihm die langentbehrte Frepheit geben sollte, zu leben, wie es seine Anstigen und Sewohnheiten forderten. Richt sollt war es also auf Ottenberg stille gemorden, als schnell, wie eine Stahlseder, welche, lange gebogen, nun plohlich in ihre alte Richtung springt, auch Abolph in seinem Sause und in seiner Lebensart Alles wieder auf die alte Weise zurücksührte, und Minchen mit tiefer Kräntung gewahrte, daß alle ihre und Rosaliens voreiligen Hossungen gescheitert, alle angewandten Künste vergeblich gewesen waren.

Als hatte teine Unterbrechung Statt gefunden, ging auf dem Walbichlößchen Alles feinen fillen, einfachen Gang fort. Wieder ward um fieben Uhr gefrühftudt, wieder um ein Uhr mit den Jägerburichen zu Tische gegangen, und um zehn Uhr Abends lag wieder, wie sonst, Alles in der tiefften Rube. hatte Minchen schon im Beginne ihrer She biese Beschränkungen sehr schwer gefunden, so was

ren sie ihr nun vollends unerträglich. Sie war von Rosaliens Einwirkungen bearbeitet worden, Abolphs Benehmen kam ihr hart, ja widersinnig vor; sie hatte langst einen Mangel an Liebe in dieser Ungefälligkeit, sich ihren Bunschen zu fügen, geahenet, Rosaliens Ansichten und Aufreizungen hatten sie in dieser Meinung bestärkt, und als nun alle alten Beschwerden nach und nach wieder eintraten, da war es ben ihr ausgemacht, daß Adolphs Liebe zu ihr erstorben sen, und sie fing an, sich für eine der unglücklichten Frauen zu halten.

Ihre Unterredungen mit ihrem Bater, ihre Briefe an Rosalien hatten diesen Inhalt; Bepder Unsichten trugen ben, diese duftern Empfindungen in ihr zu nahren, und diese Stimmung wirkte eben so auf Adolph. Er sah das Glück seiner Ehe gestrübt, seines Weibes herz von ihm entfremdet, und Alles, was gesagt und gethan ward, wenn es auch zuweilen geschah, um eine Wiederannäherung zu bewirken, schien ben dieser Stellung der Gemüther vielmehr das Gegentheil zu bezwecken.

Der Winter war ftreng, Abolph trieb fich in Sturm und Schneegestöber im Forfte umber, Minschen fuhr, so oft es das Wetter zuließ, in ihres Baters zierlicher Equipage zu den Frauen in ber Nachbarschaft, und suchte in Geschwätz und Ber-

streuung Erheiterung für ihre trübe Laune. Bere wehrte ihr das Wetter jeden Ausslug, so saß sie still in ihrem Zimmer, und strebte durch Musik, Zeichnen, Lesen u. s. w. sich in jene Welt zurud zu zaubern, aus der sie sich mit immer neuen Schmerz ausgeschlossen sah. Des Daushaltes nahm sie sich wenig an, die Matrone sorgte gern dafür, und die Eleinlichen Details einer engen bürgerlichen Wirthsschaft kamen ihr nun, da sie sich durch ihres Mannes Eigensinn dazu verdammt sah, noch viel uns angenehmer, als ehemahls vor.

So saß sie eines Abends, als es schon fast Racht geworden war, auf dem Sopha in ihre trüben Gesdanken versunken, als das Geräusch eines Wagens, der plästich vor dem Sause hielt, sie aus ihren Träumen erweckts. Besuche waren eine solche Seletenheit auf dem Walbschlosse, daß jeder derselben Epoche machte. Minchen horchte daher hoch auf, es wurde laut auf dem Hose, die Hunde schlugen an, und gleich darauf hörte sie sesuch ein wohls bekannter war. Das Saus gerieth in Bewegung, Lichter simmerten vom Hose herauf, in dem Ausgenblicke trat ein junger Mann im Reisepelz, ihre Schwiegermutter, die Jägerbursche mit Lichtern, Alles schnell und fröhlich über die lesten Treppens

ftufen beratt, me biefe fich, nach alter Art offen, in den Borfagl einmundete, und nur durch ein Geländer von diesem geschieden mar. Run erkannte and fie den Fremden. Es war ihr Schwager Frit. Der Sufarenrittmeifter, beffen Regiment ziemlich weit von hier lag, und der darum ein feltner Gaft ben ihnen mar. Freudig flog fle dem alten Spielgefährten in die Arme, und nun ging es jubelnd mit ihm in das Bimmer. Minchen lief ibn gur Mutter aufs Canapeh feben, und eilte, Anftalten für feine Bequemlichteit, für Pferde und Leute ju treffen. Unter diefen Bewegungen mar Abolph nach Saufe getebrt, er bewilltommte den Bruder mit großer Freude, und als fic der erfte Roufd des Bergnügens gelegt batte, eröffnete ber Ritte meifter die Urfache feiner Unkunft.

In der \*\*\* Zeitung hatte vor ein Paar Boden eine Bekanntmachung der \*\* schen Regierung gestanden, vermöge welcher der Herr Baron Friedrich Reisegg, ehemahliger Major vom \*\* schen Regimente, der im Jahre 17..., einer Ehrensache wegen, den Dienst und sein Baterland verlassen, und sich, wie es verlautete, in einem fremden Lande, unter dem Nahmen Reisner, als landesfürstlicher Forstbeamter aufgehalten habe, oder im Falle seines Todes, seine Kinder oder andere Erben anfgefordert wurden, fich ben ber " Stelle in "" ju melden, die Beweise ihrer Gebnet benga-bringen, und somit eine Erbschaft von dem Brusber obengenannten Baron Friedrich von Reisegg; welcher als Domherr ju " gestanden, und den verschollenen Bruder, oder seine Rinder ju Erben eingefeht habe, in Empfang zu nehmen.

Erstaunt und stumm hörten alle diese die Ers öffnung an. Baron Reisegg! rief endlich Abolph aufspringend: — Unser Bater ein Seelmann?

Baron? rief Minchen, indem fle ihren Mann mit leuchtenden Augen ansah, und also eine Baroninn, teine Bürgerliche!

St ift fast nicht zu zweifeln, erwiederte der Ritts meifter, 48 trifft zu vieles zu.

Es ift gewiß fo, fiel die Matrone ein, die bisher nachdenklich, die Sande im Schooß gefaltet,
da gefeffen hatte. Die Erinnerung an den Bers
ftorbenen hatte fie übermannt, und eine Thrane
fich über ihre Wangen geschlichen: Ich, mein gus
ter Friedrich! Wenn du das erlebt hatteft!

Ainder! hub fie nach einer Pause wieder an: Ich
hatte es längst gemetet, das euer Bater ber nicht
war, der er schinen wollte; ich erinnere mich auch
wohl, daß er im Anfange unserer Che öfters Brier
se von unbekennter hand empfing, und beautware



tete, die er febr gebeim bebandelte, und meift felbft auf die Bofffation ritt, um fie abanboblen, und bie Antworten abzugeben. Bu fragen batte ich nicht bas Berg; benn jebe noch fo leife Unregung diefer Art brachte entweder einen Sturm, oder eine trib be Stunde für ibn bervor. Go lief ich es endlich gang; benn unfere Pflicht ift es (mit einem Seiten-Olice auf Minchen) unfern Mannern bas Ceben füß ku machen, und zu fenn, wie fie, nicht wie wir es munichen. Aber Burg vor feinem letten tobtisden Aufalle gab er mir ein Raftchen, gleichfam als batte er geabnet, bag er dann nicht die Rraft ba-Ben murbe, ju fagen, mas er wollte, und befchmur mich, es Abolph nicht eber ju übergeben, als bis Diefem fein erfter Gobn geboren fenn murbe; bann miochte er mit feinen Brubern es gemeinschaftlich öffnen. Dich buntt, bas Raftchen tann nicht mobil bis ju jenet Gelegenheit mehr aufgehaben merben, and wenn ibr wollt, meine Rinder, fo boble ich es. Die Gohne maren es mohl zufrieben, die Mutter aing, und brachte bald barauf ein altmobisches, aber febr foones Raftden von Chinefichem Lad, bas verichloffen, und auf deffen Deckel ein febr brachtiges Wappen in Gold graviet mar. - Gje feate es in Adolphs Sande, begierig traten Alle bingn, den Inhalt gu feben, am begierigften mobl

Minden, vor deren Beift glangende Bilber anns Belten. Das erfte große Blatt, meldes Abolub entfaltete, mar ein altes Bergament, und nichts Anders, ale der Abelebrief feines Saufes, von Raifer Rudolph dem 3menten ausgefertigt. Darunten lag feines Batere Tauffcbein, fein Siegelring und ein Blatt von feiner Sand, bas in menigen Bor ten einen Turgen Abrif feines Lebens, und feiner Ungludefalle jum Bebuf feiner Gobne, und in eben fo turgen aber traftigen Unsbrücken feine Gründe enthielt, warum er nie wieder feine Titel und Borrechte geltend ju machen gefonnen mar, nebft einer ernften Ermabnung an feine Sobne. menn es ibre Umftande nicht bringend forberten. fich ja niemahle wieder in einen Stand gurud gu begeben, den er mit dem mabren Glude des Dem fcen für unverträglich bielt.

Mit fehr verschiedenen Empfindungen horte die kleine Bersammlung dieser Vorlesung zu. Der Rittmeister schien mit der Standeserhebung wohl zufrieden, die Mutter ward wehmuthig durch die frischgeweckte Erinnerung; Abolph aber ging mit ftarten Schritten im Jimmer auf und all und ein Entschluß schien sich in ihm zu bereiten. Endlich trat er an den Tisch. Frit! rief er — ich habe es überlegt. Die Erbschaft des Oheims auszuschlagen, mare Thorheit, und für dich, als Offizien, ift es nicht gleichgultig, ein Diplom zu bestigen, oder nicht. Sandle also, wie du willst, reise nach "" nimm die Papiere mit und verschaffe dir die Amerkennung deiner Rechte! Was mich betrifft, und die denke, Bruder Philipp als Kausmann wird eben dieser Meinung seyn, so tritt ben uns kein dringender Umstand ein, der uns veranlassen bennde, aus unsern jehigen Berhältnissen herausignschen; vielmehr würde eine Beränderung dies ser Art uns nur Störung, unnühe Auslagen und Unfrieden zu wege bringen. Wir wollen daher des thenern Baters Wort beherzigen, und bleiben, was wir sind.

Minden erftarrte über diese Erklärung, wels der die Mutter frendig Bepfall gab, und der auch der Rittmeister nach einigen Borftellungen bepsstichtete. — Minchen sagte nichts, das herz war the hoch geschwellt, die Rede von Bitterkeit und Schmerz wie gesveret. Das hatte sie von Adolph boch nicht erwartet, so viel offenbaren haß, und so viel sichtliche Luft, ihren Wünschen entgegen zu handlin!

Die Manner unterredeten fich indef über die Schritte, die jest zu machen nothig maren, und etft, nachdem dieg abgethan war, richtete Abolph

von ungefähr die Ungen auf feine Fran, beren Stillschweigen er in dem Gifer des Gefrachs nicht besbachtet batte, und erfdrad uber ben Ins brud von Schmerz in dem todtenbleichen Antie and ben erlofdenen Augen. Dein Gott! Bas if bir, Minden? rief er, und faßte fie liebevoll um Die Goulter. Bag mich, rief fie, lag mich, abscheulicher Mensch! Ich weiß genug! Mit diesen Worten rif fie fich los, und fturate fort in ibr Cabinett. Abolyh fand betroffen, er wollte nach und fand die Thure verfoloffen. Er ruttelte, er rief, teine Antwort! Jest ging ber Rittmelfter an die Thave. Dach auf, Schwägerinn! rief er. laft mich mit bir fprechen! Alles blieb tobtenftills doch glaubte die Mutter ein leifes Schinchzen ju vernehmen. Bald darauf fcbien es, ale ob Raften auf und angefcoffen murben; bann ging bie zwente Thure, die in's Gefindezimmer fübrte, ans und schling eben so heftig wieder ju. Gie ift fort? rief Adolph, und wollte ihr nach: aber bas & colo war noch immer gu, und er tonnte nur but den Borfaal, und einen weiten Umweg in Gefindestube gelangen. hier fagten ibm Die den, die junge Frau Oberforfterinn mare, in und Rappe gehüllt, fonell fortgeeilt, babe dem Jagerburichen befohlen, fie mit bes

gu begletten, und fen binüber aufs Schlof ju ib-

Abolob fland betroffen. Bis binüber in's Schloff mer mehr als eine Biertelftunde Weges, Die Racht hels und neblicht naß. Gerechter Born und Gorge für die Beliebte tampften in feiner Bruft. Er wollte binaus, ibr nachgeben, fie gur Rede ftellen ; boch befann er fich eines Andern, und vermochte es über fid, mit Mutter und Bruder von der beworfiebenden Kamilienangelegenheit rubig zu foreden. 218 es aber fleben, ja acht Uhr mard, die Tifchglode jum Abendeffen rief, und nun der Jagerburiche, ber Minchen begleitet hatte, mit bem Bebeuten vom Schloffe gurud tam : Die junge Brau laffe bitten, man moge mit dem Effen hicht auf fie marten, ibr Bater fen nicht mohl, und fie werde ben ihm bleiben - da brach der Mutter perhaltener Unmuth los. Adolph fcmieg finfter. und der Rittmeifter fab mohl, daß jest ber Beitpunct nicht mar, um fich Erflarungen auszubitten. Aber als die Matrone ju Bette gegangen mar, und nur die benden Manner allein blieben, ba reiche te Arif feinem Bruder die Band, und fagte: Adolph ! bier fteht es nicht, wie es fteben follte, nicht, wie ich es ju finden boffte.

68 fteht nicht fo, erwiederte Abolph: aber es

es fo steht. Und nun erflärte er ihm, wie Ettelbele; lange gewohntes Bornehmithun, und fremder Menfichen ungehöriges Dazwischentreten, am meisten We Borfälle bes' letten Berbstes, seinem häuslichen Gide Schaden gethan hätten. Fritz erboth fich, die kleine Widerspenstige zu hohlen, und ihr zuzurreben. Das verbath sich diolph. Sie wied schon wieder kommen, meinte er, wenn auch erst mow gen, und sie besinnt sich vielleicht über Racht eines Bessern.

Am Morgen erschien der Nittmeister, wie von ungefähr, um den Inspector zu besuchen, duf dem Schlosse. Er fand Minchen bleich, verweint, in der bittersten Stimmung; fle fing fogleich an, ihm über ihren Mann zu klagen, sie fand nur Gleich gultigkeit, ja Gehäßigkeit gegen sie in seinem Be nehmen, und jenen Eigenfinn, der alles das, mas ste wünschte, bloß darum verdarf, weil es ihr lies war. Bergebens redete ihr Fris zu, vergebens suchte er sie von der wahren Gesinnung ihres Mannes und seiner Liebe für sie zu überzeugen. Mit außersordentlichem Scharacter und seinen Empfindungen für sie entworfen, zu welchem gekränkte Eitelkeit, bestrogene Erwartung, Romanenleseren und Liebe die

Jarben wunderbar, aber so täuschend geliefert hate ben, daß es dem Rittmeister schwer ward, sie den Ungennd ihrer Behanptungen einsehen zu machen, snam ihren fle allemahl, wenn er alle ihre Einwürse war vorn hinein widerlegt, und nun am Ende zu sagen glaubte, wieder mit dem Allerersten in seiner ganzen Rraft und Bitterkeit auftrat, so, daß Frih wallet ausgeben mußte, dieß gereizte Gemüth wenigstens für diesen Augenblick zu beschwichtigen. Ruridas erhielt er durch seine Borstellungen, daß sein und Abolph gleich nachtheilig seyn würde, darein willigte, nach dem Frühstück mit ihm nach haus zu gehen.

Adolph empfing fle ohne Borwurf, aber anch ohne Freude; es schien, als glaube er an den Vorwand, den sie ihm gestern sagen ließ, indem er sich hössich nach ihres Baters Besinden erkundigte. Sie antwortete kalt, und kurz. Bitterkeit und Jorn von seiner Seite würden sie in diesem Augenblicke weniger gekränkt haben; sie sah sich stemen, oder wie ein Rind behandelt, von dessen Ungezogenheiten man lieber keine Rotiz nimmt, um ihnen keine Bichtigkeit zu geben. Nach Lische fuhr der Kittmeisster sort, um seine Erbschaftsangelegenheiten zu betreiben. Minchen aber setze sich hin, und ergos

ihr aberfultes herz in einen Brief an Rafalien, und fuchte bem Gigenfinne ihres Mannes badurch aufs wirkfamfte entgegen ju arbeiten, indem fie feinen wahren Stand bekannt, und es ihm dadurch unmöglich machte, in der Dunkelheit ju bleiben, worin er nun einmahl fich und fie ju halten, eine boshafte Areude ju haben fcien.

Auch der Inspector machte feine Schritte. Balb war die große Renigfeit in ber Umgegend befaunt, und wie febr auch Abolob fich bagegen wehrte. to mußte er fich boch von allen Griten als Barve Reisegg begrüßt und behandelt feben. Befiche übet Befuche tamen, Ginladungen folgten, und wollte er nicht in offenbarer Feindschaft und Rrieg mit feinen Rachbarn leben, fo mußte er wenigftens jum Theile von der Boge fich binreifen laffen, melde durch jene Rachricht und des Inspectors fleißiges Buthun ibn nun einmabl ergriffen batte. Richt ob ne Grund muthmaßte er, bag Dinden bier bie Band im Spiele batte, und es flimmte ibn nicht freundlicher gegen fie; fe aber fcmamm in Beranugen, nun burch die Entdedung ber abelichen Geburt ibres Mannes, fich jenen Rreifen, in benen fle ihr Glud fand, um fo vieles naber geradt ju feben. Ginige Beränderungen wurden nun, wie fie meinte, burdaus in ibrer Lage nothig. Boe allen

andern bedurfte fie eines Rammermaddens. Da= von wollte Abolyb nichts miffen. Minchen machte Borfellungen, fie bath, fie meinte, fie fcmolite; Abolph blieb unerbittlich, und teine Rudficht auf feinen Stand, auf bas, mas er feiner Geburt fculbin fen, konnte ibn vermogen, in eine Reuerung zu milligen, die feiner von Rindbeit auf genabrten Borftellung einer burgerlichen Lebensart juwider war. Minchen schwieg endlich trotig; aber fie-gab Gren Borfat nicht auf. Die Rammerjungfer mur-De angenommen und auf dem Schloffe eingewohnt Malich fubr, ober ging jest Minchen nach bem Frühftud binüber zu ihrem Bater, ließ fich dort von Jungfer Lorden frifiren und angieben, und tam, ale Dame nach dem neueften Geschmad ge-Fleidet, in ihr Saus gurud. Abolph fprach fich gus weilen ernftlich dagegen aus - dann erschrack Minden, und mie erschien ihr ihr Dann iconer, und nie fühlte fte mehr, wie theuer er ihr noch ftets war, als in folden Momenten, wenn er gurnend mit ftrengen Worten vor ihr ftand, und feine Augen von mehr als gewöhnlichem Reuer blisten. - Dann wich fie mobl, dann brach ein Strabl der alten Liebe auch aus ihren Bliden, und der Ton ibrer Stimme verrieth die Befühle ihres Bergens. Aber mir felten verftand Adolph jest mehr diefe

Beiden, bende verkannten fich, und die Entzweyung ihrer herzen wuche durch eigene Empfindung wie durch fremde Ginmifdung immer mehr und mehr.

Mit dem Sommer tam auch noch die graffice : Familie auf Ottenberg jurud, und nun rif diefe Rabe, und die Ginwirfung Rosaliens den Stein. ber im Fallen mar, mit boppelter Geschwindigkeit sum Abgrund, fo mie Adolphs Reftigfeit und ausgesprochener Wille fich burch den Biderftand an. Gigenfinn und bestimmten Trot gestaltete. In eis ner ungludlichen Minute, mo bie bereits emporten Gemutber fich in Bitterfeit gegen einander er-Elarten, ließ fich Minchen durch Stols und Empfindlichkeit binreigen, fich abermable, und noch piel trotiger als das erstemahl, auf ihren Reiche thum, und die Unsprüche an Lebensgenuß zu berufen, mogu er fie berechtigte, und ichlog damit, bal eine Frau von ihrem Bermögen fich nie bequemen . werde, wie eine gemeine Pachterinn ju leben.

Raum war das Wort gesprochen, als es Minchen schon halb bereute. Aber es war geschehen. Wohlan! sagte Adolph, und das dunkle Roth des Unwillens, das bisher seine natürlich blühenden. Wangen tiefer gefärbt hatte, wich auf einen Augenblick einer porüberstiegenden Blässe:

Rleine Erzähl. XII. Th.

follft mir bas nicht umfonft gefagt haben; von Dieser Stunde an bift bu volltommene Frau, gu leben wie du willft, und meine Anfichten follen dich nicht ftoren. Er wandte fic, und verlief bas Rimmer; - aber Minchen glaubte in bem Ausbrud feiner Buge das Todesurtheil ihres Bludes gu lefen. - Gie wollte ibm nacheilen, fie wollte ibn um Ertlarung bitten, Da raufchte mit ihrer gemobnten Lebbaftigfeit, einen Comall von Borten von fich ftromend, Graffinn Rofalie die Treppe berauf, und blieb erstaunt und beleidigt auf ber oberften Stufe fteben; benn ber Oberförfter mar mit einer leichten Berbeugung vor ihr vorbengeicoffen, obne auf alle verbindlichen Redensarten ein Bort zu ermiedern. Bald fab fie in Dindens perftorter Diene das erflarende Gegenftud gu jener trotigen Beftigkeit. Gie forfcte, fie bedauerte, und Minchen gestand, mas vorgefallen mar. Bas fällt dir ein? rief Rofalie: Dem Brummbar nachaugeben? Run, das fehlte noch! Bift du nicht Dienftbar genug? Ift dir dein Wille noch nicht genua aebrochen? Und nun fing fie an, ihr gugureben. Das bofe Bert gelang nur allgumobl; am Ende einer Stunde hatte fie jede Bedenklichkeit aus Mindens wieder frey athmender Bruft gefdmast; bild darauf ericien der Poftgug der Gröfinn, fie

ģ.,

beredete Minchen, sich anzuziehen und einzuseten, und ohne etwas weiters an ihren Mann zurückzu-lassen, der nun einmahl sehen sollte, daß auch ste ihre Rechte zu behaupten wisse, suhr sie mit Rossalien auf einen benachbarten Edelsit, wo eben große Gesellschaft, Tanz und Souper seyn sollte, und von wannen sie erst um Ein Uhr Nachts nach Sause kam.

Sie eilte in ihr Bimmer, nicht ohne ein Befühl von Bangiateit, und fand - Junafer Lorden in bemfelben, Die der Ankunft ihrer Dame barrte; aber auch im Alfoven nur Gin Bette. Der Berr Dberforfter batte bas fo befohlen, er molle die gnadige Frau nicht geniren, da fie fpat gu Bette ginge, und er frub auffteben muffe. Für Lorden mar im Rebengimmer ein Feldbett aufgefclagen, Minden fand vernichtet, ihre erfte Regung mar, binüber in ibres Mannes Schreibzimmer zu eilen, ihm gu Buffen gu fallen, fich ihrer Schuld anguflagen, und fich Allem - Allem ju unterwerfen, mas er über fie verhangen murbe. Gie fab jest nur ibn. ibn in feinem iconen Born, und fich in der gangen Abideulichkeit ihres Unrechts. Gie eilte an bie Thure. Bo wollen Guer Gnaden bin, fagte die Runafer: Soll ich leuchten? Sie ergriff ein Licht. Diefe Krage brachte Minden jur Befinnung, Ros

faliens Bild erschien ihr, die Ermahnungen ihrer Frenndinn, die Lehren ihres Vaters fielen ihr ein. Durch diesen Trotzedanken gestärkt, ging sie nun zurück, ließ sich von Lorchen entkleiden, und legte sich nieder. Aber kein Schlaf besuchte ihre Augen, vielmehr wurden sie von häusigen Thränen benett, welche dem zerkörten Glücke ihrer Liebe, und der Nachlässigkeit siosen, womit der Mann, den sie seit ihrer Kindheit allein geliebt und treu im Berzen getragen, sie jeht schon, da sie kanm ein Jahr verheirathet waren, behandeln, und ihr ganzes Glück, ihre billigsten Forderungen seinen thörichten Borurtheilen zum Opfer schlachten konnte.

Am andern Morgen erwachte fie spät. Ihre erfte Frage war nach ihrem Manne; er war längst
fort in den Forst. Berftört und ungewiß, welches
Betragen sie beobachten sollte, stand sie trübstunig
am Fenster, und blickte hinaus in die Landschaft,
auf die weit gedehnten Wälber, die im Sonnenglanze so frisch und kühlend vor ihr lagen, in denen
ihr Adolph herumschweifte, und dort die Geselschaft der bewußtlosen Bäume, der einsamen Büsche ihrem Umgange vorzog. Da trat ihr Bater
ein; er fand sie trüb, er befragte sie, sie erzählte
ihm Alles, was seit gestern vorgefallen war. Der
Inspector schien nicht so viel Trauriges in diesen

Borfällen zu finden, er meinte vielmehr, Minchen habe sehr vernünftig gehandelt, ihren Mann einsmahl auf das hinzuweisen, was sie billig sordern könne, und sie solle sich Glück wänschen, wenn der Entschluß, den ihr Mann jest gefast zu haben scheine, ihr die Frenheit gäbe, ihrem Sinne und den Forderungen ihres Standes gemäß zu leben. Schon Lorchens Unwesenheit wäre ein offenbarer Gewinn, und wenn sie denn die Liebe eines Unsdankbaren verloren habe, so solle sie froh sepn, wenigstens ihre Bequemlickeiten behaupten zu können.

Rinden borte bem Allen in tiefem Nachfinnen gu. Sie konnte ihren Bater nicht widerlegen; aber fie fühlte boch, daß die Freybeit, welche ihr Adolph ließ, fie nicht glücklich mache. Bielmehr redete fie fich nach und nach erft gang wieder in ihren Schmerz, in ihre Rlagen hinein, und war von ihres Mannes Kalte und Undankbarkeit, so wie von ihrem hauslichen Unglück gang überzeugt.

\$

Abolph tam nicht ju Tifche. Das war icon guweilen geschehen, wenn er Geschäfte in weit entlegenen Theilen des Forstes hatte. heute erschien es Minchen im andern Lichte. Die Gesellschaft der Schwiegermutter, die Kleinen Stachelreden, welche diese ben jeder Gelegenheit anzuhrungen nicht unterlaffen konnte, reigten die ohnebieß Berftimmte heute ungewöhnlich auf, fie antwortete bitter, ein Streit begann, es wurden unangenehme Dinge gesagt, Minchen ftand auf und ging weinend in ihr Zimmer.

Nach Tische war ste auf's Schloß gebethen. Rosalie sah ihr in die verweinten Augen und mahnte ste fie auf, sich dem Joche zu entziehen, ninter dem eine eigensinniger Mann, der sie nicht liebte, und eine beschränkte alte Frau sie halten wollten; und bitterer, eigenwilliger gestimmt, als sie ihr Sansverlassen hatte, kam sie spat Abends wieder dahtnigurud, schwollte mit Adolph, vermied seine Muteter, zankte mit den Dienstleuten, und war selbst die Unzustriedenste von Allen.

So muchsen benn Verstimmung, Migverständenis und Erbitterung immer mehr in diesen Bergen. Minchen etablirte sich auf ihre Art in den Zimmern, die ihr durch den neulichen Entschluß ihres Mannes eingeräumt worden waren. Alle alten Möbeln wurden fortgeschaft, und binnen ein Paar Wochen diese altfrantischen Gemächer in ein bocht niedliches Appartement umgeschaffen. Seitdem aber betrat sie Adolph nur, wenn er mußte, seine Mutter gar nicht, und die Familie sah sich bloß Mittags und zuweilen Abends, wenn Min-

chens vielfältige gefellige Berbindungen bieß geftatteten, ber Tifche.

Run hatte Minchen, was sie gewünscht, wosfür sie so hisig gekämpft, die eleganteste Umgebung in ihren Zimmern, eine eigene Kammerjungser, und die volle Freyheit, mit Rosalien, oder ohne sie, die Freuden der ausgesuchtesten Gesellschaft zu genießen; bennoch war Friede und Frohskan von ihr gewichen, und sie strebte ängstlicher als vorhin, nach Zerstreuung, nicht um Genuß darin zu sinden, sondern um sich darin zu betäusben, und die innere Stimme der Klage und des Vorwurfs nicht zu hören.

Abolph schien seit jener letten Erklärung sich seinen Weg ebenfalls vorgezeichnet zu haben. Die reiche Gemahlinn sollte in dem Genuße ihres Bersmögens nicht gestört werden; aber von nun an konnte auch ihr Leben kein gemeinschaftliches mehr senn. Er blieb, was er gewesen, Oberförster, und hielt sich streng, vielleicht strenger, als vorhin, in seinen Schanken; indeß er Minchen volle Freysheit gab, als Dame zu leben, wenn sie ihr Glück nun einmahl nicht in treuer Liebe, sondern in jesnen glänzenden Spielwerken der Eitelkeit fand.

Der Inspector munichte seiner Tochter Glud gu dieser Wendung ihrer Verhältniffe, ja seine Ge-

danken gingen noch weiter, und es schwebte ihm die Möglichkeit vor, eine Che, die er nicht mit innerer Zusciedenheit hatte schließen gesehen, und die jeht keinem Theile Glück zu geben schien, auch wieder getrennt, und die Tochter, welcher Wohlgestalt, Reichthum, Talente und seltne Bildung so gerechte Ansprüche an ein höheres Loos gaben, einst nach, diesen Ansprüchen gemäß, glänzend verheirrathet zu sehen. In dieser Ansicht machte er von Weitem allerlen vorbereitende Schritte, und suche biese Idee auf eine geschiekte Ant in seiner Tocheter Gemüth zu weden.

Ein Umstand kam diesen Bemühungen sehr zu statten. Gequält in seinem Innern, zerfallen mit sich selbst, und doch sest entschlossen, in einer Sache, die ihm nun einmahl recht und billig schien, durchaus nicht nachzugeben, ohne Freude in seinem Dause, und von jener vernachläßigt, die ihmt, akler ihrer Fehler ungeachtet, noch immer theuer war, schweiste Adolph jeht oft den ganzen Tag außer dem Sause herum. Seine häublichen Berbältnisse waren gar bald bekannt, und nun machten sich wilde Rameraden und die lebenslussigen Offiziere kühner an ihn, lockten ihn in ihre Kreisse, und er gewöhnte sich nach und nach, eine Art von Vergessenheit seines Unglücks in ihrer Gesells

-

fcaft ben ihren oft ausartenben Gelagen au fuden. Das mußte Minden, ihr gettantter Stole Tegte es auf die bitterfte Art aus, und fie glaubte ibres Mannes Berg nun unwiederbringlich für fe verloren. 36m gleichsam jum Trope, ber fich in wilben Gefellichaften erniedrigte, ftrebte fie nach den feinften Genuffen des boberen Lebens, fing an, febr niedliche Soireen ben fich ober in ihres Baters Bobnung auf dem Schlofte ju geben, und Ach nach und nach in Allem, im Ton, in ber Lebensart und bem Benehmen den Damen der Rachbarfchaft gleich ju ftellen. Gin zierlich gefleibeter Bedienter murbe angenommen. Abolph ließ feiner Avan fagen, daß biefer Menfc nicht in feinem Saufe mobnen werde. Der Inspector nahm ibn ju fich; aber die Baroninn von Reisegg erfchien nie mehr, felbit nicht, wenn fie gur Rirche ging, ohne diefe Begleitung anger bem Saufe. Dem Bedienten folgte ein Buchfenfpanner; eine andere Röchinn, die boch im Stande mar, für Leute comme il faut ju tochen, murde ebenfalls ben bem Bater in dem Chloffe angestellt, und wenn die Baroninn Reisega Gafte batte, die Speifen, melde jene gubeneis tet batte, nicht ohne große Ungelegenheit und Umtrieb, aufe Baldfchloft gebracht. Raturlich murden nun auch die Stunden der Tafel, des Aufftes

hens und Rieberlegens ganz nach ber Weise ber höheren Stände eingerichtet. Abolph erklärte, daß, er von nun an allein effen werde. — Minchen brach in Bitterkeit aus, Abolphs gereizter Stolz antwortete, wie es zu erwarten ftand, es erfolgte ein höchft stürmischer Auftritt, der fich damit endete, daß Adolph mit unerschütterlicher Zestigkeit auf dem beharren blieb, was er im Anfange behauptet, und nur das noch hinzusügte, daß der erste weitere Schritt auf dieser Bahn ihn in die Nothwendigkeit seinen werde, sich förmlich von einer Fran zu scheiden, mit der länger unter solchen Berhältnissen zu leben, seine Ehre nicht erlaube.

Das erschütterte Minchen tief, sie gitterte, ersblaßte, und Abolph verließ das Zimmer, ehe sie im Stande war, ihm ju antworten. Scheiden! rief sie, als sie allein war — von mir scheiden! sief sie, als sie allein war — von mir scheiden! Ist es schon so weit mit uns gekommen? Sie warf sich, in Thränen aufgelöst, auf das Sopha, und erhab sich, als diese ju sießen aufgehört hatten, mit dem sesten Borsaße, auch ihrerseits start und kalt zu senn, und dem Manne; der um solcher Rleinigkeisten willen seine Fran kränken, und sich von ihr scheiden könnte, nicht den Triumph zu gönnen, daß er ihren Schmerz darüber sähe, eben so wes

nig aber auch von ben Forderungen an's Leben, Die thre Berhaltniffe ihr zu machen erlaubten, abgufteben.

Rura nach diefem Borfalle mar ben Gelegenbeit eines Ramilienfestes auf einem benachbarten Schloffe eine groke Berfammlung bafelbit. Beit aus ber Begend tamen Betannte beren, und ber Bufall, daß Biele berfelben fich früher im Sommer in eis nem Badeorte getroffen, wo ein thorichter Betteifer an Gleganz ber Gauipagen icon bamabis manden theuer ertauften Triumph, und manche fomerzhafte Befcamung erzeugt batte, veranlaffe te eine Fortfegung biefes Strebens auch bier. Der Bunfc, fic mit einer glangenden Rutiche und fconen Dferden auszuzeichnen, und fo wie man gur Tafelzeit auf ben Schlofthof auffuhr, in ben Unwefenden Bewunderung und Reid ju ermeden, befeelte bie verfammelte Gefellichaft. Biele batten fich neue Bagen angeschafft, und die Deiften maren mit vier Dferben befvannt. Die amenfpannigen Chaifen, wie zierlich fie auch fonft fenn mochten, murden taum bemerkt; aber ungludlicher Beife mar die der Baroninn Reisegg, oder-vielmehr bie ihres Baters unter diefer Babi. Minchen fühlte fich im Innerften ihrer Seele gedemuthigt, und baf fie eine geborne Burgerliche mar, und in gewiffer hinsicht, was man fie wohl zuweilen füßlen ließ, in diesen Reeisen nur geduldet wurde, vollendete das schwerzliche Gefühl ihrer Juruckschung.
Ihr sie waren die Freuden des heutigen Tages vergiftet, und sie hatte nichts Augelegemeres zu thun,
als ihren Bater, sobald sie zu Sause tam, mit Bitten und Thränen zu bestürmen, daß er ihr für die
nächte Feperlichteit, den Geburtstag der altem Gräfinn, der mit großem Pompe auf dem Schlosse
sie ihrer Schwester, ein Paar Meilen von hier,
gesepert werden sollte, einen geschmackvollen Wagen und einen Postzag verschaffe, wortn sie sich
unter den Andern sehen lassen, daß sie nicht weniger
sep, als die übrigen.

Dem Inspector kam dieß Begehren wohl ein Bischen ftart vor; indessen war er gewohnt, den Bitten der einzigen Tochter nachzugeben, und vollends jeht, wo er sie von ihrem harten Manne getränkt und unglücklich wußte, war es ihm unmöglich, einen Bunsch zu versagen, auf den die Arme einen so hohen Werth zu sehen schien. Es wurden daher Anstalten zum Ankauf eines Postzuges gemacht. Jufälliger Weise hatte einer der Offiziere, mit welchen Adolph jeht öfter zusammentraf, einen sehr schönen zu verkaufen. Er sprach

davon ben der nächsten Begegnung, und Adolph ersuhr zu seiner größten Erbitterung, daß seine Brau ihre Thorheiten und ihren Trot so weit treibe, um, wo möglich, die Damen ihrer Bekanntschaft an Pracht und Auswand zu überbiethen. Es sielen ben dieser Gelegenheit allerlen Reden, die nicht darnach waren, um das Gemüth eines aufgereizten Gemahls zu beschwichtigen. Adolph soderte auf, es hätte bald schwere Sändel zwischen ihm und einem der Offiziere gegeben, und sp, noch glübend vor Jorn, warf er sich auf sein Pferd, sprengte nach Sause, trat ungestüm in das Zimmer seiner Frau, und stellte sie des Postzuges wegen zur Rede.

Die Art, wie diese Frage gestellt wurde, ließ Minchen so ziemlich ahnen, was ihr bevorstand. Auch ihr Stolz empörte sich, sie warf sich in die Brust. Sie hatte einen Aufritt dieser Art erware tet, mit Rosalien deswegen Rücksprache genomemen, und sich auf ihre Rolle bereitet; daher ante wortete sie mit scheindar großer Rube. Diese Rube sachte Abolphe Born noch mehr an, er brach in hestigen Ungestüm ans. Minchen zitterte innerlich; aber sie firente sich zu fassen, und erklärte kurz, aber seit, daß ihr Bater ihr ein Geschenk mit diesen Pferden machen wollte, und daß sie gan keinen

Grund abfahe, warum fie eine fo willtommne Gabe von Baterhand nicht annehmen follte?

Du wirst also den Postzug annehmen? Wenn der Bater Wort halt — ja. Und darin fahren?

Ratürlich, wozu mare er fonft? Ift das bein letter Entschluß?

Gr ift's, und ich begreife nicht, was du dages gen haben kannft; es koftet dich ja keinen Rreuger.

Abolph fuhr auf ben diesen Worten. Eine Flamme bes hestigsten Jorns zuckte, durch sein ganzes Wesen. Minchen erschrad und entsernte sich schnell einige Schritte; benn er sah aus, als wollte er sich an ihr vergreisen. — Aber diese hervorbrechende Gluth wich plöglich einer tödtlichen Bläse. Er trat zurud und sagte mit zitternden Lippen: Darauf also, darauf kommt es an? Wohl! Ich werde deinen Postzug nicht bezahlen; aber mein Weib fährt in keinem!

Bas meinft du damit? fragte Minchen, ebens falls gitternd, aber mit anscheinender Gleichgulstigkeit.

Daß wir durch diesen Postzug getrenete find?

Setrennt? — Um einer so nichtigen Ursache willen? Nimmermehr!

- Gewiß, gewiß! rief Adolph: Go mahr -

Comore nicht! Um Gotteswillen, fomorenicht! unterbrach ihn Minchen, fprang auf ihn ju, und umflammerte ben 2rm, ben er jum Schwur aufgehoben zu baben icien. Er fab fie mild an; doch ließ er den Urm finten. In feinem Blide tampfte die alte Liebe mit dem Gefühle feiner beleidigten Ehre; aber diefe behielt die Oberhand, der Born brach nun von neuem bervor, und in Bormurfen und beftigen Worten machte ber lang verhaltene Unmuth fich Luft. Manches raube, manches bittere Wort fiel in der Ubereilung der Leidenschaft. Minchen antwortete eben fo, die Beifter erbitten fich, alle Rachficht, alle Liebe fcbien entfloben, nur bie erlittenen Rrantungen, nur das Unrecht bes andern Theils stand grell und auffordernd vor ihren Bliden. Das Wort Scheidung wurde noch einmahl, und nun mit ber größten Beftimmtheit ausgefprocen, und eben fo raich und bestimmt von Minchen angenommen, und nun verließ fie Abolob. um fie, mie er boffte, nie mieder ju feben.

Dießmahl weinte Minchen nicht, fie eilte bem Erzürnten nicht mehr nach. Sie fühlte fich wie er- leichtert, und von einer Laft befrent, wenn fie dachete, daß nun diese unbeglückenden Bande gesprengt, und dem Manne, der fie nicht mehr liebte, die Frenheit gegeben wurde, seinen wilden Trieben ju

folgen, und mit rauben Rameraden in gemeinen Freuben ju fcwelgen.

Sie wollte sogleich zu ihrem Bater; aber — fle wußte nicht, wie es kam, denn ihr Gemüth war fa ruhig, und sie sehr zufrieden — dennoch fühlte fie sich so angegriffen, daß sie zur Feder ihre Zusstitch, weil sie ihm etwas sehr Bidtiges zu sagen hatte. Sie fand zuleht, nachdem sie über die Urfasche der tiesen Erschütterung ihres Wesens nachgessonnen hatte, daß Alles bloß von der rauhen, heftigen Art herrührte, mit welcher der wilde Waidmann sich zu betragen gewohnt war, und wovon ste, unter den leichten zierlichen Jormen der höhern Stände, die früher bekannte Borstellung verloren hatte.

Der Inspector kam. — Im Anfange erschrecke ihn wohl die Rachricht von Abolphs Entschluß unwillkührlich; bald aber fand er, daß er sehr gut in seinen Plan paßte, und so suchte er, statt durch Bureden Minchens aufgeregtes Derz zu besänstigen, vielmehr die Kluft. zu erwettern, die zwischen ihr und ihrem Manne geöffnet war, so wie auf der andern Seite Adolphs jegige Rameraden, die den rüsstigen, wohlhabenden Gefährten, der keinen Spaß verdarb, lieber ganz für sich gehabt hätten, ihn

ebenfalls in seinem Borhaben bestärkten, fic von einer Frau zu trennen, die nun einmahl nicht für ihn paßte, und ihre vornehmen Freunde und ihre modischen Sitelkeiten ihrem Manne und ihrer Pflicht vorsehte.

Die Angelegenheit diefer Chefcheidung ging rafc und unaufgehalten ihren Weg. Adolph ftablte feinen Muth durch die Rudficht auf feine Chre, Minden erlag unter ihrem Rummer; dennoch bielten der Stolg, nicht nachzugeben, ihres Baters und Rofaliens Bureden fie aufrecht. Go tam nach und nach ber Tag berben, an welchem von dem Juffig. collegium ber nachsten Stadt, mo der Scheidungsprocef anbangig mar, ber Spruch gefällt merben follte, ben dem die Unmefenheit der benden Gatten unumganglich nothwendig mar. Bis bafin batten fle fich feit jenem Auftritte nicht gefeben, indem ber Infpector feine Tochter fogleich ju fich aufs Schloft genommen hatte. Jest machte man diefe mit dem bekannt, mas ihr bevorftand. Gie erfchrack, bak es fo weit gekommen war. Sie hatte noch immer gehofft, Adolph murde fich befinnen, er, der ber Beleidiger mar, murde die erften Schritte gur Annaberung thun - fie batte auf einen Reft von Liebe in feiner Bruft gegablt. Mun rif der lette Taden ihrer hoffnung, der Traum, in dem fie fich Rleine Griabl. XII. Th. 13

bis jest gemiegt, und Manches hatte geschehen laffen, weil sie nicht dachte, daß es dahin kommen werde, zersloß vor ihren enttäuschten Augen. Sie war verlassen, und sollte bald ver ft offen senn. Das brach ihr herz. Unter dem heftigsten Schluchzen warf sie sich, als der Beamte, der ihr diesen letten Bescheid überbracht hatte, fortgegangen war, auf ihr Bette, und sah jest zum ersten Mahle die ganze Rettungslosigkeit ihres Elends ein, jest, wo nichts mehr zu thun war, als den bereits vollendeten Werte das lette Siegel der förmlichen Anerkennung aufzudräcken.

Es waren noch vier Tage bis zu jenem vom Gerichte bestimmten. Sie brachte sie in beständigen Thränen zu, und vergebens suchten ihr Bater, die benden Gräfinnen, und so manche dienstfertige Freundinnen, sie mit Fassung auf einen Schrttt zu bereiten, der nun einmahl durchaus nothwendig war, wenn sie nicht in die schmählichste Sclaveren, die nun ärger senn wurde als vorher, zurücksinden, und jeder Hoffnung entsagen wolle, in der Residenz berihren Freunden, in Umgebungen, die ihrem Range wie ihrer Bilbung gemäß wären, zu leben.

Ein fturmisches, regnerisches Gerbstwetter, das den himmel mit dichten Wolken umschlenerte, und der ohnehin welkenden Flur, indem es fie des lets ten sommerlichen Schmuckes beraubte, vollends das Ansehen winterlicher Traner gab, trug dazu ben, die Laft, welche auf Minchens Seele lag, noch schwerer zu machen. So wie dieser düstere himmel ohene Sonnenblick, war ihr Leben so von unzeitigen Stürmen verheert, so in unaufhörliche Thränen ergossen, und wenn sie, aus dem Schloßsenster bliedend, über die unsreundlich gewordene Segend hinausstarrte, dann schien es ihr manchmahl, als wäre es in der ganzen wüsten Umgebung nirgends so hübsch, als dort hinten an den Bergen, wo das alterthümliche Schlößchen im Schuse undurchdringslicher Wälder lag, die, mit Tannen und Föhren häusig untermischt, dem stillen Plätschen einen täusschenden Anblick bleibenden Frühlings gaben.

Jest war der Tag der Commission angebrochen. Unter vielen stürmischen war er einer der ärgsten. Unaufhörliche Regengusse ftrömten die ganze Nacht und den Morgen vom himmel, und machten nur später, wo eben Abolph und Minchen sich in der nachen Stadt einsinden mußten, auf kurze Zeit einem Anscheine von heiterkeit Plat. In Minchens Seele strahlte diese helle keinen Trost. heute, heute war es also, wo sie ihren Adolph, ihren Gemahl, den Liebling ihrer Kindheit, ihrer Jugend, den sie trot seiner harte noch immer lieben mußte, zum letten

Mable feben follte! Aber fie follte ibn boch feben, und das hatte fie fcon lange entbehrt!

Mit großer Bahl, und dennoch mit anscheinenber Dachläffigkeit hatte fie ihre Toilette geordnet, fie mußte mohl, mas fie am beften fleibete, mas auch Adolph an ihr ju feben vor Allem liebte, und das jog fie heute an. Um ihn aber ja nicht glauben gu maden, als bereue fie einen von den fouldlofen Sorit ten, die fie bisber gethan, und vor allem denjenigen, der die lette Beranlaffung mar, daß Abolphs Gemuth fich in feiner gangen Barte gegen fie gezeigt, ließ fie den Poftzug an die elegantefte Rutiche ihres Baters fpannen, und fuhr fo, nachdem fie die ftete hervordringenden Thranen mit Bewalt gurud gefchlungen, und mit etwas Roth die verratherische Blaffe ihrer abgefallenen Bangen an verhüllen geftrebt batte, von ihrem Bater begleis tet, der ohnedieß dort Geschäfte hatte, in die Stadt.

Man empfing fie mit Achtung in dem Commisfionszimmer; dennoch dunkte es ihr, in den Mienen der anwesenden Rathe Verwunderung, wo nicht gar Misbilligung zu lesen. Es wurde ihr ein Sig angewiesen. Das Gespräch ging, in Erwartung der Gegenparthep, langsam, gedehnt und gezwungen hin. Minchen hatte einen großen Theil ihrer Pabe darum geben wollen, nicht hier sepn zu musfeu; wo die Blide gang fremder Manner mit Neugies, mit Befremdung auf ihr hafteten, und bald diese gang unbekannten Menschen in das innerste Beiligthum ihrer Gefühle mit kaltem grübelnden Blide schauen sollten.

In Diesen peinlichen Augenbliden murbe ibr jum erften Dable der Gedante gang bentlich, ber oft fon mabrend den letten Bochen fich beunruhigend in ihr geregt, und nur durch bas Bureden ibrer Freunde und die Ginflufterungen der leichtfinnigften Gitelfeit mar unterdruckt morden - ber Bedanke der Reue und des Schmerges, fo meit gegangen ju fenn, und nun auf immer von dem Gegenftande ihrer Liebe getrennt ju merden. Trot feis ner Ralte gegen fie, trot feiner Barte überhaupt glaubte fie jest boch, daß fie ohne ihn nie gludlich merden tonne, und batte lieber Alles erdulbet, mas er ihr angufügen für gut hatte finden .wollen, wenn fie nur hatte ben ihm bleiben durfen. Jest mar nichts mehr ju thun, die Cache war ju meit gedieben, und wenn auch fie fich ju bem beschämenden Schritte der Untermerfung batte entschließen konnen, mar fie feiner Bergeibung ficher? Satte nicht er zuerft die Scheidung gefor-Dort?

Mitten unter diefen Betrachtungen öffneten fich

die Flügelthuren des Gaales - und Abolph trat ein. Er mar nicht im Jagduniform, einfach, bepnabe folicht gefleidet, fein Beficht bleich, fein Auge dufter, feine gange Saltung faft mude und gebeugt. Minchen richtete ihre Blide auf ibn, fie errothete bis unter die loden, dann drangen ibre Thranen hervor - es war ihr, als batte fie ihn nie iconer gefeben, als in diefer Geftalt, die den Ausdruck des Rummers, der Bernachläffigung trug. Die Berren nahmen nun ibre Dlate ein, den Klagenden Parthepen murden die ihrigen gegenüber einander angewiesen, es ichien Minchen, als murdige fie Udolph teines Blides, ihr Berg folig bis an den Gals, und die Unftrengung, ibre Thranen gurudgubalten, machte es ibr mande mabl unmöglich, auf die vorgelegten Fragen gu antworten. Much batte fle nicht mehr ben Duth, ibn anguseben; aber jest murde auch an ibn eine Frage gerichtet, und feine Stimme, die vorber rubig gemefen mar, ichien ibr unterbrudt und git ternd - der Ton derfelben wiederhallte in ihrer Bruft, und machte alle Saiten ihres Bergens beben. Ihr Bater, der neben ihr fand, fab die Erfcutterung, er fürchtete eine Donmacht, ermabnte fie leife ju Saffung und Muth, und fragte. ob er fie vielleicht an die Luft führen follte? Gie

verneinte es mit einer beftigen Bewegung ber Band. Jest batten die Rathe ibre Fragen und Formlichkeiten geendet, es tam darauf an, daß bepde Parthepen das, mas fie als ibre Meinung bor diefer Berfammlung ausgesagt, auch mit ibrer Unterschrift bestätigen, und fo die Berhandlung gleichsam fanctioniren follten. Minchens lette Rraft fcmand, ale fie bas borte. - Jest murbe ihr der Stab gebrochen, jest mar es um ihr Grdenglud geschehen. Aber menn Abolph unterzeichnete, murbe ihr Gott auch ihre Faffung erhalten, um es ebenfalls ju thun. Giner ber Actuere mandte fich nun an den Berrn Oberforfter, und reichte ibm die eingetauchte Feber. - Dinchen gitterte wie ein Gipenlaub, ibr Bater unterflugte fie.

Was foll das? fuhr der Oberförster wie aus einem dumpfen Traume empor — er schien von Allem, was eben gesagt worden, nichts gehört jurghaben. Der Beamte enklärte es ihm. Berzeihen Sie, meine Perren, exwiederte er jest — der Schritt ist wichtig. Kann ich, ohne die ehrenmerthe Bersammlung hier zu beleidigen, noch um einen Ausschub von zweymahl vier und zwanzig. Stunden bisten? Der Präsident sah die Rathe killschweigend und fragend an. Manche von ihe

nen Micten auf bas hubiche Weibchen, bem man Somers und Erfchopfung fo deutlich aufah. Ginige lächelten mitleidig, die Deiften nichten Berfall: ber Prafident, ber fich einiger Rührung felbft nicht ermehren tonnte, und deffen Pflicht es obnebief mar, Scheidungen eber gu verbutben, als gu beforbern, gemabrte Abolph gern feine Forberung. Ben biefen Worten richtete Minchen bas thranenvolle Auge auf ihren Mann mit einem Ansdruck der Dantbarteit, der Freude, der ibm unmöglich unverftandlich bleiben tonnte. Gein Blid voll buftern Rummers begegnete bem ibrigen, und in bem Augenblide erhellte ihn ein fcmers liches Lächeln. Minchens Thranen floffen nun unaufgehalten, und auf ihren Bater geftagt, verlies fle den Saal durch die Gine Thure, indes fich Abolog durch die Undere entfernte.

Der Vater konnte sie nicht sogleich begleiten, auch hatten Sturm und Regen wieder von Neuem begonnen; er war also der Meinung, sie zu einem Bekannten, den er in der Stadt hatte, zu bringen, und nach Tische mit ihr nach hause zu fahren. Aber Minchen fühlte sich außer Stande, in der gegenwärtigen Stimmung ihres Gemüthes ingend eine fremde Umgebung oder Berührung zu vertragen. Die Ginsamkeit war ihr nothwendig,

fie febnte fich barnach, und fo erhielt fie es von ihrem Bater, bag fie auf der Stelle allein gurud fabren durfte. Gie warf fich in die Bagenecte, fie weinte in beigen Thranenftromen. 3hr Unrecht, ibr Leichtstun erschien ibr plotlich in bem fcrede lichften Lichte; aber mitten in ihrem Schmerze zeigte fich ihr doch ein tröftlicher Gedante: er batte nicht unterschrieben! Ihre Soffnung mar nicht gang untergegangen, und fie noch mit Ginem wie wohl fdmachen Raden an ihr Glud geheftet. Indeffen muthete der Octoberfturm fort, haufiger Regen ffürste vom himmel - Die Strafe mar obe, das gange Land ichien mit der Ungludlichen gu trauern. Da gemabrte fie, nachdem fie fcon eine Beile gefahren mar, bon weitem zwen Reiter, die durch Regen und Sturm ihren Beg verfolgten. Der Bagen batte fie bald eingehoblt. Gs war Adolph, von feinem Reitfnecht begleitet. Gin Streit der fonderbarften Empfindungen erhob fic in Minchens Bruft. - Die Liebe fiegte über alle. Sie lief balten, und fchicte den Bedienten bin, mit der freundlichen Unfrage: ob der Berr Oberförfter nicht absteigen, und mit der gnadigen Fran fabren wollte, ba fie boch vermutblich einerlen Beg batten? Abolph befann fich einen Ungenblid. - Minchen erwartete ben Ausspruch unter

hangem Bergelopfen. - Endlich tam der Bediente jurud. - Der herr Oberforfter ließe für das gutige Unerhiethen danten, als ein Baidmann fem er gewohnt, fich aus Wind und Regen nicht viel gu machen. Das ichmerate Minchen tief. Ge folug ibre fcmache hoffnung auf feine wiedertebrende Reigung nieden, welche jene Beigerung der Unterschrift erregt hatte. Beftiger meinend marf fie fic auf ihren Sis jurud. In dem Angenblicke machte des Oberforftere Pferd, von dem Baffer, welches die Straffe überdecte, irre geführt, einen falfchen Tritt, gerieth in ein Loch, flieg wild auf, und jog den hinterfuß vermundet aus dem Baffer beraus. Der Reitfnecht fprang ab, ber Doftgug bielt, der Bediente eilte bingu. Es mar nicht rathfam, auf dem verletten Pferde noch eine Stunde lang - fo meit mar es bis Ottenberg - ju reiten. Minchen fab dem Unfall aus dem Rutichfenster ju, ihr Berg schmall vor Freude, fie batte bas liebe ungeschickte Thier tuffen mogen. Sie ließ ihr Erbiethen wiederhohlen. Adolph nichts übrig, wenn er nicht an Ruft bis Ottenberg geben wollte; und bas lieber ju thun, als den Antrag feiner Frau anzunehmen, die ja teine folde Demuthigung vor den Dienftleuten verdient batte, tam ibm boch ju frantend

vor. Er gab also bem Reitknecht seinen triefenden Mantel, empfahl ihm die möglichste Sorgfale
für das verwundete Thier, stieg zu Minchen in den Bagen, und sehte sich ihr gegenüber. Ein paar Borte über den Unfall, der ihn betrossen, waren gewechselt — dann schwiegen Beyde; aber Minschens herz war zu voll, ihre Liebe zu heiß, ihr Bedürfnis nach Versöhnung zu lebendig, der Gesdante, daß Alles, was sich heute begeben, eine Schickung Gottes sey, um sie ihr Unrecht einse hen zu machen, und sie auf den rechten Pfad zurückzusühren, war hell in ihr geworden. Plöhlich glitschte sie von ihrem Sie herab, sag in Thräsnen ergossen zu Adolphs Jüßen, und vermochte nichts zu sagen, als: Vergib! Vergib!

Adolph war betroffen, er wollte fie aufheben — sie weigerte sich: O nicht eher, nicht eher, bis du fagst, daß du mir verzeihen willft! Jest war Adolphs Stolz gebrochen, er umschlang die Anieende mit glübendem Gefühle und zog sie herauf an seine Brust. Auch seine Augen floßen über. Aber lange vermochte keines zu sprechen. Minden fand zuerst Worte, und sie gebrauchte sie das zu. ihrem Adolph ihre Schuld zu bekennen und zu geloben, daß sie fortan allen ihr ungeziemens den Eitelkeiten den Abschied geben, sich nach seise

nem Willen richten und gern und freudig als burgerliche Sausfrau mit ihm leben werbe, wenn er fie nur mieder lieben, und fie nicht verftoffen wolle. Abolphe beife Ruffe beantworteten biefen Grauf ihres Bergens. Auch er batte in mancher einsamen Stunde der Befinnung fein Unrecht ertannt, daß er das Dabden, meldes ihm burch eine Trennung von dren Jahren, und eine vollig veranderte Lebensmeife fremd geworden mar, obne meitere Überlegung geheirathet, gang und gar Peis ne Rudficht auf bas genommen hatte, mas indefe fen in ihrem Gemuthe vorgegangen mar, und fic nicht die Dube gegeben batte, den Ungleichheiten ihrer Dentart mit Ernft und Liebe ju begegnen, und die Berirrte auf den rechten Pfad gu leiten. Diefe Bormurfe hatte fich Adolph langft gemacht er hatte darauf gesonnen, fein Unrecht gu verbeffern, und bas Deif, bas er im tiefften Bergensgrunde liebte, nicht zu verlieren. Ihr Unblick ben Der Commiffion hatte ibn erschüttert - fo bleich, fo gerftort hatte er fie fich nicht gebacht - feine alte Leidenschaft mar plotlich in ihrer gangen Starte etwacht, und se mare ibm nicht möglich gemefen, Die Schrift ju unterzeichnen. Doch diefe überlegungen und Gefühle butbete er fich mobl, Minchen ju gesteben - er nahm mit entjückter Freude bas

Opfer an, das fie ihm brachte, und ließ an der Stuth feiner Liebe fie den Schmerz ermeffen, den thr Berluft ihm gebracht haben murbe.

Bie im Triumphe fehrten die wiedervereinigten Gatten nach Ottenberg gurud. Richt ben ihres Baters Wohnung, fondern im Waldichloffe murbe abgeftiegen, und der Poftjug mit dem freudigen Entichlug, bag er jum letten Dable gebraucht worden fenn follte, gurud ins Colof gefandt. Minchen richtete fich auf der Stelle in ihren alten Umgebungen ein. Dit der größten Gemiffenhaftig-Leit fuchte fie Alles ju entfernen, mas ihrem Geliebten unangenehm fenn, oder ju der von ibm gemablien Lebensmeife nicht paffend icheinen mochte. und Adolph, ben fühlere Überlegung und gebrodener Tros nun auch ju flarerer Ginficht gebracht hatten, mußte ihr manchesmahl gureben, irgend ein Stud bengubehalten, das wirklich in feiner Art viel bequemer oder ju feiner Bestimmung geeigneter mar, als das Altvorhandene. Auch er hatte fich überzeugt, daß burgerlicher Sinn, Genugs famteit und Bauslichteit nicht an die Formen alten Bertommens oder unmodischer Ginrichtung gebunden Tenen, fondern ihren Gig im Bergen, in Befinnung und Gewohnbeit baben muffen. Diefe fucte er nun in Minden ju ermeden, und ju et-

halten, er leitete fie mit fanfter aber fefter Sand, er ichentte ibr alle Beit, die er feinen Beichaften abmuffigen Ponnte, er las, er mathte Duft mit thr, er fuchte ibr den Aufenthalt in ihrem Saufe lieb, und die Stunden, die fie miteinander gubringen tonnten, ju den iconften gu machen, die ibr Leben ihr both. Ihre innige Liebe und die traurige Erfahrung, die fie gemacht, gaben ihr Rraft, fich zu halten, und den Berlodungen zu widerfteben, welche bier und da fich noch fanden. Go verging ber Winter angenehm, fcneller, als fie es noch vor Rurgem für möglich gehalten, und als im nachsten Sommer die Berrichaft nach Ottenberg gurudtam, fanden fie Minchen fo gang in ibre häusliche Lage eingewohnt, fo voll Liebe für ihren Mann, und fo voll Achtung für ihre Pflicht, daß fte fie, als recht mauffade geworden, gern ibrer Ginfamteit überließen, und Adolph eber nothig hatte, fein Minchen auf die Beobachtung der nachbarlichen Rudfichten ju erinnern, als fie vor den Berfuchungen ju buthen, welche die Rabe ber graflichen Familie, und die rauschende Lebensweise auf dem Schloffe ibr brobten.

Riemand mar nächst den Gatten gludlicher burch diese Beränderung, als die alte Frau Oberförsterinn, welche fich im Stillen nicht nehmen ließ, daß die guten Lehren, die sie einst ins herz ihrer Richte gepflanzt, der eigentliche Grund ihrer Beferung gewesen seven, und der lieben Tochter wieder alle alte Zuneigung schenkte. Aber auch der Inspector gab sich nach manchem kleinen Berdrusse endlich zufrieden, da er sah, daß seine Tochter glücklich war, und dieser Gedanke dem Baterherzen doch der lohnendste vor Allem ift.

## Inhalt.

| I. Die Stieftochter. |   |    |     |   |   | Grite |     |
|----------------------|---|----|-----|---|---|-------|-----|
|                      | • | •  | •   | • |   | •     | 5   |
| H. Der Blutrader.    | • | ٠, | •   | • | 4 |       | 87  |
| III. Der Woftjug     |   |    | ••, |   |   |       | 109 |

i ٠.

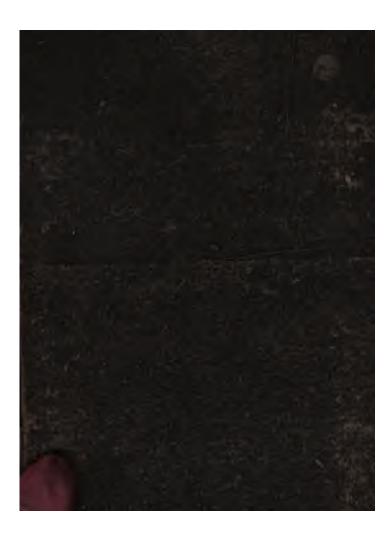